## MIT 50 ABBILDUNGEN

VERZEICHNIS
DER GEMÄLDE DES
WALLRAF-RICHARTZMUSEUMS

CÖLN

PREIS EINE MARK



## VERZEICHNIS DER GEMÄLDE DES WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUMS DER STADT CÖLN



DRUCK DER CÖLNER VERLAGS-ANSTALT UND DRUCKEREI A.- G. CÖLN 1910. Digitized by the Internet Archive in 2016 with funding from Getty Research Institute

1905 Die städtische Gemäldegalerie ist begründet durch den Canonicus Ferdinand Franz Wallraf, welcher bei seinem Tode im Jahre 1823 seine sämtlichen Sammlungen der Stadt vermachte, seit Eröffnung des Museums im Jahre 1861 vermehrt durch Ankäufe der städtischen Verwaltung und zahlreiche Geschenke Kölner Bürger und des Museums-Vereins. Im Jahre 1862 erschien der Katalog der Gemälde-Sammlung des Museums Wallraf-Richartz in Cöln, von Wolfgang Müller von Königswinter (2. Auflage 1864), im Jahre 1869 der Katalog der Gemälde-Sammlung des Museums Wallraf-Richartz in Cöln, aufgestellt und mit kunstgeschichtlichen Erörterungen versehen von J. Niessen (2. Auflage 1873, 3. Auflage 1875, kleinere Ausgabe 1877); in den Jahren 1877, 1883 und 1888 erschien als 4., 5. und 6. Auflage der Katalog und Führer in den geistigen Inhalt der Gemälde-Sammlung des Museums Wallraf-Richartz in Cöln, dargeboten als beschreibendes Verzeichnis nebst kunstgeschichtlichen Exkursen und biographischen Skizzen, sowie kritischen Erörterungen und in gebundener Form gehaltenen künstlerisch-religiösen Betrachtungen.

In dem vorliegenden Verzeichnis hat Ludwig Scheibler im Jahre 1891 für die altdeutschen und altniederländischen Gemälde den Grund gelegt. Die Herren Abraham Bredius im Haag und E. W. Moes in Amsterdam haben die Lebensnachrichten der holländischen Maler durchgesehen und ergänzt. Für das neunzehnte Jahrhundert, die deutschen Maler des XVII. und XVIII. Jahrhunderts hat Jos. Poppelreuter die Ausarbeitung besorgt, für die anderen Abschnitte Ernst Schwedeler-Meyer. Bei den alten Bildern ist der Unterzeichnete für die Angabe des Autornamens verantwortlich.

ALDENHOVEN

1910 Der in kürzester Frist herzustellende Neudruck geschah im grossen und ganzen auf der alten Grundlage. Nur machten sich infolge der Forschungsergebnisse der letzten Jahre einige Berichtigungen, namentlich auf dem Gebiete der altkölnischen Malerei, dringend nötig. Des weiteren wurden etwa 40 Neuerwerbungen eingegliedert.

#### I. OBERGESCHOSS DES WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUMS



Raum I: Das Treppenhaus mit den Fresken Ed. v. Steinle's. Raum II, IIa, III, IV, V, VI, VII: Die Cölnische Schule, die oberdeutsche Schule und die altniederländische Schule.

Raum VIII: Die italienischen Schulen.

Raum IX: Der Kaisersaal.

Raum X: Die vlämische Schule des XVII. Jahrhunderts.

Raum XI u. XII: Die holländische Schule des XVII. Jahrh. Raum XIII: Malerei des XVIII. und beginnend. XIX. Jahrh.

Raum XIV, XV, XVI: Malerei des XIX. Jahrhunderts.

Raum XVIa: Moderne Meister,

Zwischen Raum XIII und XIV Treppe zum Kupferstichkabinett und zum Saal XVII (Malerei des XIX. Jahrhunderts)

# INHALTSVERZEICHNIS

### DIE FRESKEN DES TREPPENHAUSES

VON EDUARD VON STEINLE

Geb. 2. Juli 1810 in Wien. Schüler der Akademie, seit 1828 in Rom unter dem Einfluss von Veith und Overbeck, 1834 nach Frankfurt, 1850 Professor am Städel'schen Institut.

† in Frankfurt am 18. Sept. 1886.

Die Gemälde dieses Raumes stellen die Kultur- und Kunstgeschichte Cölns dar. Der Cyklus beginnt mit der ältesten Zeit und schliesst mit dem Ausbau des Domes ab. Vier Perioden sind dargestellt: die römische, die romanische, die des Mittelalters und in den beiden kleineren Bildern die neue Zeit. Über der mittleren Eingangstür auf dem oberen Treppenraume ist das cölnische Wappen, mit Marsilius, dem cölnischen Helden, und Agrippina, der römischen Kaiserin, angebracht. In den kleinen Schildern des Sterngewölbes, welches den ganzen Raum bedeckt, befinden sich Wappen der cölnischen Patrizier-Familien.

AS 1. GROSSE BILD ZUR LINKEN. DIE RÖMISCHE UND ROMANISCHE PERIODE. 16 vor Christus bis 1248. linke Ecke des Gemäldes nimmt der Vater Rhein mit den Zeichen seiner Würde, Krone und Szepter, ein, und seine Wellen begrenzen das ganze Bild. Auf einem er-Throne sitzt Konstantin der Grosse, nach dem höhten Kreuze blickend, welches die obere Mitte einnimmt; er ist umgeben von seinen Hauptleuten, einem Senator und Künstler, welche die Pläne seiner trierischen Bauten, sowie den Brückenplan seiner Cölner Brücke halten; der vor dem Throne stehende Soldat hält die konstantinische Fahne, das Labarum, mit dem Siegeszeichen gekrönt. Hinter dem Throne des Kaisers sitzt ein ubischer Barde mit seiner Harfe, welcher von römischen Soldaten belauscht wird. In der Mitte des Bildes steht mit ihrem Gefolge die Kaiserin Helena auf einer ambonenartigen Erhöhung, zu welcher Stufen führen. Architekten und Mosaikmeister legen ihre Pläne vor. — Zwischen Helena und Konstantin im Mittelgrunde tritt der h. Severin mit seinen Gefährten, der erste Verkündiger des Christentums am Rheine, auf. Um darauf hinzuweisen, was die Römer den Deutschen an Kunst zugebracht, erhebt sich hinter Konstantin eine Höhe, au welcher sich die grossen Griechen Homer, Phidias, Praxiteles und Apelles versammelt finden, ferner eine Gruppe römische Bauten, des weiteren die Akropolis von Athen, und endlich

ägyptische Pyramiden. Zur Rechten des Bildes sitzt auf einem ebenfalls erhöhten Throne Karl der Grosse, umgeben von seinen Baumeistern Eginhard, Alcuin und Paulus Lombardus. Ein Schreiber kniet vor dem Throne, an welchem der römische Sarkophag steht, welcher in Karls des Grossen Grab gefunden wurde. — Zwei Grafen schliessen zur Linken diese Gruppe ab, zur Rechten aber ein Mönch, welcher Knaben unterrichtet. Hinter diesem steht der grosse Aachener Schrein mit dem Plane der dortigen Kaiserlichen Kapelle. Die rechte Ecke des Bildes endlich nehmen die grossen Erzbischöfe Cölns, die Erbauer der romanischen Kirchen, ein: der h. Anno mit Gereon, Heribert mit der Apostel-Kirche, der grosse Bruno mit St. Pantaleon und Hildebold mit dem Plane des alten Domes. — An diese Gruppe reiht sich die fränkische Königin Plektrudris mit dem Plane der Kirche St. Maria im Kapitol, der h. Kunibert und die Pfalzgräfin Mathilde, die Erbauerin der Abtei Brauweiler. Hinter den Erzbischöfen stehen die h. Ordensstifter Bruno von Cöln und Heribert von Deutz. Den Hintergrund dieser Seite bildet ein altes romanisches Stadttor Cölns, aus welchem Kreuzritter ziehen. — Die vier Sockelbilder dieses Gemäldes enthalten die cölnische Legende: S. Maternus, der erste Bischof Cölns, im Rheine taufend, S. Gereon mit seinen Gefährten, S. Ursula mit ihren Gefährtinnen und S. Hermann Joseph in Maria im Kapitol.

AS 2. GROSSE BILD ZUR RECHTEN. DIE MITTEL-ALTERLICHE PERIODE. 1248 bis gegen 1550. Die Mitte des Bildes nimmt hier Albertus Magnus, der bedeutendste Lehrer der Cölner Universität, ein. Er hat einen Fuss auf eine Eisscholle gestellt, um welche sich eine blühende Rose rankt — Symbole seiner Wissenschaft und zugleich eine Andeutung der Fabel, welche ihn zum Zauberer machte -.. Zu seinen Füssen sitzt Thomas von Aquin, sein bedeutender Schüler; ihm, dem Doctor Angelicus, hält ein Engel das Tintenfass. Von Albertus etwas abgewendet und doch ihn hörend steht links Duns Scotus und hinter demselben zwei Scotisten, der Bischof Trompetta und Johannes von Cöln, beide Minoriten. Mehr im Hintergrunde ist Wilhelm von Holland mit anderen weltlichen Hörern des Albertus angebracht. Diese Gruppe repräsentiert die scholastische Richtung Theologie und Philosophie. An diesen Mittelpunkt schliesst sich nach vorn tretend zur Linken des Beschauers die Gruppe der Mystiker an. Meister Eckart von Cöln steht in der Mitte, rechts von ihm Tauler, links Heinrich Suso. — Zu den Füssen dieser Gruppe liegt ein Rosenkranz und ein Dornenkranz, die Symbole der Mystik. Über dieser Gruppe mehr im Mittelpunkte steht Cäsarius von Heisterbach, welcher dem Mönch Apollonius seine Geschichten erzählt; er ist von Novizen, deren Meister er war, umgeben. In der linken Ecke des Bildes sitzt erhöht Petrarka, der erste der Humanisten, und unter ihm Agrippa von Nettesheim, von astrologischen Instrumenten umgeben; er weist auf seine Schrift: "De incertitudine et vanitate scientiarum" hin. Hinter Petrarka sieht man Lorenzo di Medici, welcher eine antike Venus-Statue hält: er erscheint hier als der Repräsentant der Renaissance in der Kunst, welche sich zugleich mit dem Humanismus entwickelte. Zwischen Cäsarius von Heisterbach und Petrarka steht allein und nach der Mitte hinsehend Angelico da Fiesole. Dieser hervorragende Meister findet hier seine Stelle wegen seiner Verwandtschaft mit der cölnischen Malerschule. In der oberen Ecke finden sich aber auch Jan van Eyck und Albrecht Dürer, die Repräsentanten der ober- und niederdeutschen Malerschulen. Zwischen der Gruppe der Humanisten und der Mystiker sitzt mit einer Laute jener Johann von Cöln, welcher der Erfinder der Mensural-Theorie in der Musik gewesen. Rechts von Albertus Magnus steht Konrad von Hochstaden mit seinen Begleitern; ihm wird von dem Dombaumeister des jetzigen Domes der Plan vorgelegt. Zunächst dem Dombaumeister erscheint hier Meister Stephan, der Maler des Dombildes, und sein Vorfahr und Meister, der alte Wilhelm von Cöln; ein paar Malergesellen schauen auf die Palette des Meisters Stephan. Über dieser Gruppe steht erhöht der cölnische Chronist Gottfried von Hagen; er überblickt schreibend die ganze Gesellschaft. An diese Gruppe cölnischer Wissenschaft und Kunst reihen sich rechts nach vorn die Vertreter ihrer städtischen Macht und ihres Handels. Die beiden Bürgermeister, gefolgt von Pagen, treten an den Fluss, um eine Gesandtschaft des Hansabundes auf einem reich bewimpelten Schiffe zu begrüssen. Das Schiff ist mit dem Städtewappen des Bundes geschmückt, und auf seinem Vorderteile sitzt ein Mohr, welcher die Entdeckung der neuen Welt andeutet. Am Uferrande neben den Bürgermeistern sitzt ein Weib aus dem Volke, ein Kind an der Brust; ein älterer Knabe, der sich an sie lehnt, sieht nach dem sich

mehr im Hintergrunde bäumenden Rosse eines Overstolzen, der, im Kampfe verwundet, sich mit Mühe im Sattel hält, während ihm gegenüber ein Weise über sein Pferd hingestürzt liegt. Ganz im Vordergrunde rechts finden sich zwei Repräsentanten der sich oft empörenden Gewerke Cölns: Wollenweber mit hochgeschürzten Ärmeln; der eine mit fest verschränkten Armen sieht nach dem Kampfe der Ritter hin, der andere wetzt auf dem Stein, der ihm zum Sitze dient, sein Messer. Die linke Seite des Gemäldes ist von den Anfängen des Dombaues überragt, welche hier den Hintergrund bilden. die rechte aber lässt den Blick auf den Rheinstrom offen. — Die vier Sockelbilder dieses Gemäldes umfassen das mittelalterliche Volksleben der Stadt, und zwar zuerst das von Petrarka erzählte Volksfest des Johannistages, ferner die Überbringung der Reliquien der h. drei Könige Pilgerzüge, ein Turnier unter Kaiser Maximilian Bild cölnischer Kaufleute und ihres Handels.

AS 3. KLEINERE BILD, LINKS VON DER MITTLEREN EINGANGSTÜR. DIE PERIODE VON 1550 BIS 1825 IN DER KUNST. Die linke Seite dieses Bildes zeigt die Vertreter des 17./18.Jahrhunderts, Rubens steht im Vordergrunde mit dem cölnischen Patrizier Jabach. Zwischen beiden der Maler Geldorp, der Jabachs Auftrag auf das Rubenssche Altarbild der S. Peterskirche vermittelt hat. Hinter ihnen steht van Vondel, der berühmte holländische Dichter, ein geborener Cölner, im Gespräche mit der gelehrten Anna von Schürmann. höhtem Boden steht links Winkelmann, in die Beschreibung der Laokoon-Gruppe vertieft, und neben ihm Goethe. Mitte des Bildes nimmt hier Friedrich von Schlegel ein, welcher zuerst wieder den Wert mittelalterlicher Kunst erkannt hat und angeregt durch die Gebrüder Boisserée und Bertram das Interesse für sie wachrief. Die beiden Boisserée umgeben ihn mit Bertram, und zwar ist Sulpiz durch sein Domwerk und Melchior durch ein altdeutsches Bild gekennzeichnet. Im Vordergrunde, der Rubensgruppe gegenüber, steht der Gründer der Wallrafschen Sammlung und die Hand auf seine Schulter legend der Erbauer des Museums, Heinrich Richartz; Wallraf horcht auf Schlegel, und Richartz hält den Bauplan des Museums in seiner Linken. In der Mitte des Vordergrundes sitzt ein Knabe über seine Zeichnung vertieft; er repräsentiert die neu aufblühende Kunst und hat an seiner Seite das Symbol des Phönix; unter seinem Fuss ein abgeschnittener Zopf. — Das Sockelbild stellt den cölnischen Karneval mit seinen charakteristischen Figuren dar.

ÁS 4. KLEINERE BILD. DER AUSBAU DES KÖLNER DOMES. Von 1825 bis 1860. In Gegenwart des Königs Friedrich Wilhelm des IV., des hohen Protektors des Baues. wird die grosse Kreuzblume, welche den Giebel des südlichen Portals ziert, aufgezogen. Der König steht auf einer erhöhten Bühne, umgeben von seinem Bruder und dem Kardinal-Erzbischof von Cöln, Johannes von Geissel. Um die Bühne stehen die Repräsentanten der Stadt, des Dombauvereins und der Dombaumeister. - Den Vordergrund füllen die Bauhandwerker, beschäftigt mit den Vorbereitungen zum Aufziehen der Blume. Der Steinmetz links lässt seinen Meissel über dem kunstreichen Baldachin ruhen und horcht auf die begeisterten Worte des Königs. Den Hintergrund bildet eine teilnehmende Volksmenge und der noch unausgebaute grosse Turm. — Das Sockelbild enthält hier den Dombauverein und die Gaben bringenden Bürger, Frauen, Studenten u. a. m., sowie die berühmten Gesangvereine Cölns; unter den Sängern Kanzleirat Schreiner, Andreas Pütz, Albert Heymann, Kracamp und vorn an der Spitze des Bootes der Musikdirektor Weber.



Kölner Meister, Mitte des 14. Jahrh. Triptychon mit Kreuzigung

1

1



## CÖLNISCHE SCHULE

TNBEKANNTER MALER aus der Mitte des XIV. Jahrhunderts. 1. TRIPTYCHON. Mittelstück: KREUZIGUNG. Christus hängt mit erhobenen Armen und angezogenen Knieen nach 1. gewendet am Kreuz, bekleidet mit langem bläulich weissem Lendentuch; im braunen Haar, das nicht über die Wange fällt, trägt er den grünen Kranz mit weissen Dornen. Die Füsse sind übereinandergelegt und von einem Nagel durchbohrt; aus der Seitenwunde strömt das Blut. In der Luft zwei weissgekleidete Engel mit rötlichen Flügeln. Fusse des Kreuzes — bei dem Stumpf des Lebensbaumes kniet die Stifterin in Franziskanertracht. - Unten 1. steht Maria zum Erlöser aufblickend, gehalten von den heiligen Frauen. Vor ihr hält der kahlköpfige Longinus halbknieend die Lanze in der Linken und träufelt das Blut mit dem Zeigefinger in das geöffnete linke Auge; das rechte ist geschlossen. R. steht Johannes auf die Jungfrau blickend, die Hände vor der Brust ineinander gelegt. Hinter ihm hebt der römische Hauptmann das Spruchband mit dem Bekenntnis, dann folgt ein alter Jude und ein barfüssiger Mann mit krummer Nase und höhnischem Munde. — L. Flügel. Oben: GEBURT CHRISTI: Maria sitzt auf einem weissen Kissen und drückt das Kind in grünen Windeln zärtlich an sich, Joseph schläft auf den Krückstock gelehnt. Im Vordergrunde stehen Ochs und Esel neben dem Trog. Darüber sitzt ein Hirt mit seinem Dudelsack und empfängt von dem Engel die frohe Botschaft; hinter diesem ein grosser Stern. Auf der Erde weiden die Schafe, daneben liegt der braune Hund mit Stachelhalsband, eine Ziege springt am Baum empor. — Unten: ANBETUNG DER H. DREI KÖNIGE. Das Kind steht bis zu den Knöcheln bekleidet auf dem Schosse der gekrönten Mutter und langt nach dem Golde, das der greise König halbknieend darreicht. Dieser hält die Krone in der Linken, der zweite König mit braunem Backenbart zeigt auf den Stern über der Jungfrau, zu dem der dritte bartlose mit erhobener Linken emporblickt. — R. Flügel. Oben: HIMMELFAHRT. Die h. Jungfrau und Petrus schauen mit den in zwei Gruppen geordneten Jüngern dem Heiland nach. Auf dem Hügel sieht man die Fussspuren. - Unten: AUSGIESSUNG DES H. GEISTES. Auf einer roten Bühne sitzt die h. Jungfrau inmitten der Jünger, auf deren Häupter rote

Strahlen fallen, während die Taube aus einer Wolke auf

Maria herabfliegt. — Goldgrund. Die Rahmen sind aus dem Brett herausgearbeitet, die Abschrägungen mit blauen und roten Glasflüssen verziert, in jeder Abteilung ist eine Reihe Kästchen für Reliquien angebracht. Aussenseite der Flügel (übermalt): VERKUNDIGUNG auf einer Bühne. Der Engel im Chorrock hält in der Linken das Spruchband und zeigt mit der Rechten auf die gekrönte Maria, die, das Gebetbuch in der Linken, erstaunt die Rechte hebt. L. steht die h. Catharina, die sich auf das Schwert stützt und ein kleines goldenes Rad mit der Rechten hält, r. die h. Barbara mit Turm und Palme.

Eichenholz. H. 0,65 m, B. 0,48 m und 0,24 m. — Im Verzeichnis von 1826 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9—12) als "in Unstand" befindlich angegeben.

REIS DES MEISTER WILHELM um 1370/80.

Von dem Verfasser der Limburger Chronik gerühmt und vielleicht identisch mit dem Magister Wilhelmus, der im Jahre 1370 die Miniatur für das Eidbuch der Stadt gemalt hat. Vermutlich der Maler der Fresken im Hansasaale des Rathauses (Nr. 335—339) und des Clarenaltares im Dom, d. h. des ursprünglichen, im Jahre 1909 durch Heinrich Fridt von den späteren Übermalungen freigelegten Teiles dieses Altars. Literatur über den Clarenaltar und dessen Restaurierung: Clemen. Kunstchronik, N. F. XX. 1908/09 S.130. — Firmenich-Richartz. Zeitschrift für christliche Kunst XXI (1908) S. 323. — Hagelstange. Die Woche. 11. Jahrg. 1909. S. 584. — Hansen. Kölnische Zeitung 1909 Nr. 31. 36. 40. — Hertel. Kölnische Volkszeitung 1909 Nr. 287. — Schnütgen. Zeitschrift für christliche Kunst XXI (1908) S. 321. — Ferner Kölnische Volkszeitung 1909 Nr. 110, 114. 1910 Nr. 4 (2. Januar). S. JOHANNES, mit lockigem Haar und blauen Augen, erhebt den Zeigefinger der Rechten und hält in der Linken das Spruchband: "hii sunt qui venerunt de tribulatione magna et laverunt stolas suas et dealbaverunt eas in sanguine." (Apocal. VII

3. S. PAULUS mit hoher Glatze und langem Bart, ebenfalls blauäugig, hält ein Spruchband mit: "hii omnes testimonio fidei probati inventi sunt in Christo Jesu domino nostro" (Hebr. XI 39). Einzelfiguren auf Postamenten in gotischen Nischen.

Gepunzter Goldgrund.

14.) — Gepunzter Goldgrund.

Nussbaumholz, H. 0,61 m, B. 0,23 m. — Im Verzeichnis von 1826 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 15) sind beide Bilder als rein (r) bezeichnet.

4. VERKÜNDIGUNG. Der Engel steht mit Spruchband und erhobenem Zeigefinger vor der h. Jungfrau, die in der Linken das Gebetbuch hält und die Rechte erhebt; zwischen ihnen in einer goldenen Vase mit Ausguss eine hohe Lilie.

5. DARSTELLUNG IM TEMPEL. Maria hält das nackte Kind über den Altar. Hinter ihr steht der hl. Joseph mit drei Opfertauben im Korbe. Der Priester will mit einem weissen Tuche, das er über den Hinterkopf gezogen hat, das Kind aufnehmen, das sich ängstlich nach ihm umsieht und die Ärmchen nach der Mutter ausstreckt. In der Musterung des gepunzten Grundes bei Christus ein kleiner Engel. - Gepunzter Goldgrund. Eichenholz. H. 0,41 m, B. 0,34 m. — Im Verzeichnis von 1826 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 15) ist Nr. 4 als ganz (gz.) und Nr. 5 als trümmerhaft (tr.) bezeichnet.

CHULNACHFOLGE DES MEISTER WILHELM. 6. LEBEN JESU. 1. VERKÜNDIGUNG UND HEIMSUCHUNG. 2. GEBURT CHRISTI. Das Wickelkind liegt in der hohen Krippe, in die Ochs und Esel hineinsehen, davor knieen Joseph und Maria. 3. VERKUNDIGUNG AN DIE HIRTEN. Die Herde weidet am Blumenhügel. Ein Hirt sitzt auf dem Rasen mit dem Dudelsack und zeigt nach oben, ein anderer stützt sich auf seine Schippe und blickt zum Engel empor. 4. ANBETUNG DER KÖNIGE. Das langbekleidete Kind steht auf dem Schosse der gekrönten Mutter und greift nach dem Deckel des Gefässes, das der kahle älteste König knieend darreicht, der zweite zeigt nach dem Stern, hinter ihm steht der dritte nicht ganz unbärtig. 5. DARBRINGUNG IM TEMPEL. mit dem Tuche auf den Schultern nimmt das Kind an, das Maria über den Altar hinreicht. Hinter ihr steht ein Mädchen mit Kerze und Tauben im Korb. Über dem Altar schwebt ein Baldachin. 6. FLUCHT NACH ÄGYPTEN. Maria sitzt mit dem Wickelkind auf dem Esel, den Joseph führt. 7. RÜCK-KEHR AUS ÄGYPTEN. Maria führt den Knaben an der Hand, mit der sie eine Laterne hält. Der Knabe trägt einen Korb, Joseph behütet ihn. 8. EINZUG IN JERUSALEM. Christus auf der Eselin, ein Jüngling breitet den Rock aus, Zachäus sitzt auf dem Baum, ein Mann steht im Tor. 9. ABENDMAHL. Der rothaarige Judas sitzt mitten vor dem Tisch und nimmt den Bissen, den ihm Christus reicht. Johannes liegt mit dem Kopf auf dem Tisch; auf diesem sieht man Schüsseln mit zerschnittenen Fischen, Brote, Messer, Kännchen und Fläschchen. Ein Apostel trinkt, 10. CHRISTUS AM ÖLBERG. Schweisstropfen fliessen rot und weiss über sein Gewand, aus den Wolken kommt eine Hand (ohne Kelch). Drei Jünger schlafen. 11. JUDASKUSS. Christus von den Häschern geschlagen, heilt während des Kusses das Ohr des Malchus, der mit der Laterne auf der Erde liegt. Petrus steckt das Schwert ein. 12. CHRISTUS VOR PILATUS. Dieser sitzt als Richter mit übergeschlagenem Bein in hohem Hut und Hernelinkragen auf einem hölzernen Thron. 13. GEISSELUNG. Christus steht hinter der Säule, die Arme angebunden. Henker führt die Geissel, ein anderer die Rute. 14. KREUZ-CHLEPPUNG. Christus wird am Strick geführt von einem Henker, der Hammer und Nägel trägt. Ein Soldat tritt und chlägt ihn, andere folgen. 15. (Mittelbild) DER CRUCIFIXUS wischen den Passionszeichen. Das Gesicht auf dem Schweisstuch hat regelmässige Züge und braune Augen. 16. KREUZ-ABNAHME. Joseph von Arimathia nimmt den herabsinkenden Leichnam mit dem Bahrtuch auf. Einer zieht den Nagel von der linken Hand, ein anderer den von den Füssen. Maria drückt den rechten Arm des Heilandes an sich, hinter ihr steht Johannes. 17. GRABLEGUNG. Christus liegt mit halbbekleidetem Unterkörper im Sarkophag auf dem Tuch, das Joseph von Arimathia und Nikodemus halten. sich über ihn geworfen und sieht ihm ins Antlitz, hinter ihr steht Johannes, nach oben blickend und die Hände sammenpressend. 18. AUFERSTEHUNG. Christus steigt aus dem Sarkophag, die Rechte erhoben, in der Linken die Kreuzesfahne. Auf dem Rande des Sarkophages stehen zwei betende Engel in weissen Kleidern, vorne schlafen Soldaten. 19. HÖLLENFAHRT. Christus steht vor der flammenden Hölle, er stösst mit der Kreuzesfahne einen Teufel nieder, während ein anderer entflieht, und führt Adam und Eva und einen dritten aus dem Höllenrachen. 20. DIE FRAUEN AM GRABE. Sie sehen mit ihren Salbenbüchsen in den mit zwei grossen Löchern versehenen Sarg. Der Engel sitzt in der Ecke. 21. NOLI ME TANGERE. Christus als Gärtner mit Spaten steht unter einem Baum vor der knieenden Magdalena. 22. DER UNGLÄUBIGE THOMAS. Christus legt die Hand des Zweiflers in seine Seitenwunde, dabei stehen drei Apostel. 23. HIMMELFAHRT. Christus steigt mit der Kreuzesfahne vom Hügel auf, die Jünger stehen zu beiden Seiten, an ihrer Spitze Maria und Petrus. 24. PFINGSTEN. Die Taube fliegt auf das Haupt Mariae, rote Linien gehen von ihr auf die Köpfe der sitzenden Apostel. 25. WELTGERICHT. thront auf dem Regenbogen, über seinem Haupt Schwert und Blume. Maria und Johannes Baptista knieen auf Wolken. Zwei Engel mit Posaunen rufen die Toten aus den Gräbern. 26. DIE HL. CATHARINA, BARBARA, MARGARETA. 27. DIE HL. AGNES, CLARA UND FRANCISCUS. Gepunzter Goldgrund. Tannenholz (in altem Rahmen). H. 0,75 m, B. 0,93 m. — Im Verzeichnis von 1826 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 15) als schadhalt (schadh.) bezeichnet. 7. S. PETRUS in grünem Gewand mit rotem Mantel und S. Andreas in gelbem Gewand mit blauem Mantel. Gold grund. (Stark übermalt, zurückgestellt.) Eichenholz. H. 0,92 m, B. 0,55 m. Geschenk des Herrn J. J. Merlo.

EM MEISTER DER HL. VERONICA\*) NAHESTEHEND 8. Triptychon. Mittelstück. MADONNA MIT DER GARTEN ERBSE. Maria in grünlichem Kleide und rotviolettem Mant







Dem Meister der hl. Veronica nahestehend Madonna mit der Gartenerbse

8



mit blauem Futter hält das Christkind auf dem rechten Arm und in der Linken eine Gartenerbse. Das Kind greift mit der Rechten an ihr Kinn und hält in der Linken eine Schnur von Goldperlen, die ein goldgesticktes Täschchen trägt und vor der Brust der Jungfrau an einem perlenbesetzten Goldmedaillon mit der Inschrift ihs befestigt ist. Goldgrund. - L. Flügel. S. CATHARINA in Krone, weissem Brokatkleid und rotem Mantel mit dunkelgrünem Futter, steht auf blumigem Wiesengrund, mit der Linken das Schwert aufstützend. daneben das Rad. Goldgrund. - R. Flügel. S. BARBARA in Diadem, orangerotem Brokatkleid und olivgrünem Mantel mit rotem Futter, steht auf blumigem Wiesengrund, auf der Rechten den Turm, in der Linken die Palme. Goldgrund. -- Aussenseite der Flügel: VERSPOTTUNG. Christus sitzt auf hohem Stuhl in braunem Kleid und rotem Mantel, die Hände auf den Knieen, umgeben von acht pöbelhaften Gesellen in kurzen Röcken, hohen Hüten, Stiefeln und nackten Beinen. Die sechs vorderen verspotten den Heiland, die anderen beiden drücken mit Stäben die Dornenkrone fest. weisser Fliesenboden.

Weisser Fliesenboden.

\*) Münchener Pinakothek Nr. 1 — In der Zeit zwischen 1817 bis 1824 von Wallraf erworben. Im Verzeichnis von 1826 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 15) als rein (r) bezeichnet. 1828 im September von Anton Lorent restauriert. Literatur: W. Bode, Cicerone 1909. Heft 13. S. 331 und 436. Ebenda Heft 17. S. 539. — Heinz Braune, Kölnische Volkszeitung. 1909. Nr. 285. — Döring, Allgemeine Rundschau, Jahrgang 1909. S. 747. — Firmenich-Richartz. Monatshefte für Kunstwissenschaft II. Heft 8 und 9. — Friedländer, Zeitschrift für bildende Kunst 1909. Heft 12. — Hagelstange, Kölnische Zeitung 1909. Nr. 1324. — Hansen, Kölnische Zeitung 1909. Nr. 31. 36. 40. — Killermann, Zeitschrift für christliche Kunst. XXII. Sp. 305. — Poppelreuter, Zeitschrift für christliche Kunst. XXII. Heft 11 und 12. — Reiners, Kölnische Volkszeitung 1909. Nr. 244 und 610. Ebenda 1910. Literarische Beilage Nr. 41. — Voll, Kölnische Volkszeitung 1909. Nr. 304, Original und Reproduktion I. Heft 2, Süddeutsche Monatshefte 1909 Juli-Heft, 1910 Januar-Heft. — Referate (Verfasser ungenannt) in der Kölnischen Zeitung 1909 Nr. 251; Frankfurter Zeitung 1909 Nr. 71; Berliner Lokalanzeiger 1909. Nr. 250. 356. 454. 461. 464. 474. 517. 559. 640. — Mittelstück Nussbaumholz. Flügel Eichenholz. H. 0,585 m, B. 0,395 m u. 0,2 m. — Das Triptychon hat, wie ein grosser Teil der nächsten 50 Bilder, die im Katalog aufgeführt werden, durch Restaurierung gelitten.

WERKSTATT DES MEISTERS DER HL. VERONICA.

9. CHRISTUS AM KREUZE mit grünweisser Dornenkrone und kurzem durchsichtigem Lendentuche. Am Fusse des Kreuzes kniet als Stifterin eine Clarissin: Suster vreydzwant van malburgh. L. steht Maria, die rechte Hand an die Wange legend, dann S. Klara mit Buch und goldenem Ciborium, S. Katharina in hoher Krone mit Schwert und Rad, Rechts Johannes zum Gekreuzigten aufblickend, S. Franciscus in der Linken das goldene Kreuz, mit der Rechten auf die Seitenwunde unter dem Gewande zeigend. S. Ludwig als Bischof mit Buch und Lilienwappen. Roter Grund mit goldenen Sternen. Leinwand. H. 0,86 m, B. 1,14 m.

10. ACHT HEILIGE. S. Agatha in Diadem mit der Zange, die Palme in der Rechten, S. Agnes in Diadem mit dem Lämmchen auf dem Buche, S. Cäcilia bekränzt, in der Rechten die Palme, in der Linken den Kranz, S. Barbara in Diadem mit Turm und Palme, S. Antonius mit dem Buch, S. Dionysius, die Mitra mit der Hirnschale in den Händen, S. Ägidius als Abt mit Pfeil und Reh, S. Pantaleon als junger Arzt, vornehm gekleidet, mit Buch und goldener Büchse. Roter Grund mit goldenen Sternen. Leinwand. H. 0,79 m, B. 1,14 m.

11. CRUCIFIXUS MIT SIEBEN APOSTELN. Christus mit grüner Dornenkrone und kleinem durchsichtigen Lendentuch senkt das Haupt nach I. Zur Linken hält Johannes zum Heiland aufblickend die ohnmächtige Maria, weiter I. stehen Petrus mit Schlüssel und Buch, Andreas mit Kreuz, Jakobus mit Schwert und Buch, r. vom Kreuz Paulus mit Schwert, Bartholomäus mit Messer und Buch, Thomas mit Winkelmass, Philippus mit Lanze und Buch. Die Namen stehen in den Nimben. In der Luft schweben sechs Engel in blauen Gewändern, von denen zwei das Blut der Hände in Kelchen auffangen. Die Flügel waren ursprünglich nur gepunzt. Goldgrund. Alter Rahmen mit gotischem Bogenfries. Mittelstück eines Triptychons (die Flügel fehlen).

CHULNACHFOLGE DES MEISTERS DER H.VERONICA. 12. TOD MARIÄ. Die eben verstorbene Jungfrau liegt in rötlichem Kopftuch und blauem Hauskleide, dessen Knöpfe am Halse aufgegangen sind, unter einer altertümlichen Decke von Goldbrokat. Christus erscheint als Halbfigur in dunkelblauen Wolken, die Rechte segnend erhoben, auf dem linken Arm die weissgekleidete Seele. Zu beiden Seiten schweben je drei anbetende Engel. Um das Bett sind die zwölf Apostel versammelt, zu Häupten steht Johannes mit der Palme, neben ihm ein Greis mit dem Weihwasser. Petrus in weissem Gewande mit Goldborden hält den Wedel, der folgende bläst in die Kohlen des Weihrauchfasses, ein anderer presst die Hände vor der Brust zusammen und wieder ein anderer mit dem Rosenkranz hält den Mantel an die Wange. Füssen des Bettes kniet einer und liest in einem Buch, ganz vorne sitzen vier, der eine liest und weint, zwei beten und der vierte legt die Hände der Gestorbenen über einander. Den Fussboden deckt eine Strohmatte. Goldgrund. Eichenholz, H. 0,76 m, B. 0,77 m. — Im Verzeichnis von 1826 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 15) als in Unstand befindlich bezeichnet (unst.). 13. VERKÜNDIGUNG. Der knieende Engel hält in der Linken das Spruchband mit: "Ave gracia plena dominus tecum" und zeigt mit der Rechten auf die h. Jungfrau. Diese steht auf Wiesengrund, die Rechte über dem Buch erhebend. Schwarzer Grund mit goldenen Sternen. (Rückseite von 12.)

14. VIER HEILIGE. S. Johannes der Täufer mit härenem Rock unter dem Mantel zeigt auf das Lamm, das auf dem Buch in seiner Linken steht. S. Katharina mit hoher Krone hält ein Schwert in der Linken und ein kleines Rad auf der Rechten, S. Quirin von Neuss mit Schwert und Lanze trägt silberne Rüstung, roten Wappenrock und schmales Diadem im lockigen Haar, S. Margareta mit goldenem Diadem hält in der Rechten das Kreuz, in der Linken den Drachen an der Kette. Eichenholz. H. 0,76 m., B. 0,76 m. – Im Verzeichnis von 1826 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 15) als in Unstand befindlich bezeichnet (unstd.).

15. HEIMSUCHUNG Vor dem Tore des hochgewölbten Hauses empfängt Elisabeth die h. Jungfrau. Sie legt die Linke auf den Leib Marias, welche das Buch in der Rechten hält. Schwarzer Grund mit goldenen Sternen. (Rückseite von 14.)

Eichenholz. H. 0,81 m, B. 0,815 m.

16. VERA IKON. Christuskopf mit braunen Augen, lockigem geteiltem Bart, lang herabhängendem, unten gekraustem Haar in achteckigem Strahlennimbus auf weissem Tuch. Goldgrund. (Übermalt.)

Nussbaumholz. Sammlung Dormagen. H. 0,41 m, B. 0,36 m.

17. CHRISTUS AM ÖLBERG knieend vor dem Kelch, über dem in Wolken Gott Vater erscheint. Im Vordergrunde schlafen die Jünger, von denen Petrus durch den Heiland geweckt wird. Die Häscher mit Judas steigen über den Zaun (zurückgestellt).

18. CHRISTUS VOR PILATUS. Dieser sitzt im Schlosshof auf gotischem Thron; der Diener giesst ihm halb knieend das Waschwasser über die Hände. Fünf Krieger führen den Heiland vor; daneben zwei Zuschauer (zurückgestellt).

19. GEISSELUNG. Christus steht vor der Säule, die Hände über dem Haupte angebunden; vier Henker schlagen mit Geisseln und Ruten; durch das Fenster rechts sehen Leute zu (zurückgestellt).

20. VERSPOTTUNG. Christus sitzt zwischen sechs Henkern, durch das offene Tor sieht man Pilatus (zurückgestellt).

21. KREUZTRAGUNG. Christus wird vor der Stadtmauer von Soldaten und Volk gezogen und geschlagen; hinter ihm Johannes und zwei heilige Frauen (zurückgestellt).

22. KREUZIGUNG. Neben dem Crucifixus stehen 1. Maria mit den heiligen Frauen und Johannes, r. der Hauptmann mit den Juden. L. kniet der Stifter mit zwei Söhnen in Dominikanertracht (zurückgestellt).

23. KREUZABNAHME. R. kniet die Stifterin mit zwei Töchtern

in der Tracht der Dominikanerinnen (zurückgestellt).

24. HÖLLENFAHRT. Christus steht mit der Kreuzesfahne auf den Pforten der Hölle und reicht Adam die Hand, welcher mit Eva, David u. a. aus dem Felsenschlunde emporsteigt. Unter den Türflügeln wird ein Teufel zerquetscht, ein anderer mit Schild und Lanze flieht (zurückgestellt).

25. GRABLEGUNG. Drei Männer legen den Leichnam in den Steinsarg, hinter dem Maria mit den heiligen Frauen und

Johannes stehen (zurückgestellt).

26. AUFERSTEHUNG. Christus steigt mit der Kreuzesfahne aus dem Sarkophage, dessen Deckel geschlossen ist. Dabei vier

schlafende Soldaten (zurückgestellt).

27. NOLI ME TANGERE. Christus steht mit dem Spaten im Garten und zeigt die Wunde der linken Hand der vor ihm

knieenden Maria Magdalena (zurückgestellt).

28. HIMMELFAHRT. Christus schwebt mit der Kreuzesfahne in einem Wolkenring. Die Jünger knieen um den Felsen, vorne l. die heilige Jungfrau. Goldgrund (zurückgestellt). Nr. 17—28: Eichenholz. H. 0,89 m, B. 0,555 m. Ehemals in der Sammlung Schmitz. 29. VIER HEILIGE: S. Stephanus mit den Steinen im Schosse der Kasel, S. Laurentius mit dem Rost, beide in Diakonentracht mit Palmen, S. Ägidius mit Reh und Pfeil als Abt, S. Eligius (?) als Bischof mit Wagen auf dem Buche; zwischen ihnen die Stifter, ein älterer Mann in pelzgefütterter Schaube und zwei junge Dominikaner-Mönche. Roter Grund mit Goldmuster (gehört als Aussenseite zu Nr. 17 bis 28; zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,89 m, B. 1,73 m. Hierzu gehören zwei Tafeln in der Sammlung Schnütgen zu Cöln und zwei Tafeln der ehemaligen Sammlung Merlo.

30. ZWEI APOSTEL mit Schwert und Buch unter gotischen

Bogen. Goldgrund (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,58 m, B. 0,37 m.

31. ZWEI APOSTEL mit Schwert und Stab unter gotischen Bogen. Goldgrund (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,58 m, B. 0,37 m. Hierzu gehören vier Apostel im Germanischen Museum zu Nürnberg Nr. 8.

32. a) KREUZABNAHME. b) ELISABETH VON THÜRINGEN, die Armen kleidend und die Kranken pflegend. und der eine Arme sind durch Kreuznimbus ausgezeichnet nach den Worten der heiligen Schrift: Was ihr getan habt

einem unter diesen meiner geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Goldgrund. c) BESTATTUNG (zurückgestellt). Eichenholz. a) und b) H. 1,22 m, B. 0,46 m. c) H. 0,55 m, B. 0,47 m.

33. CHRISTUS AM ÖLBERG, betend vor dem Kelche, über dem die Hostie schwebt. Ein Engel kommt aus den Wolken. Drei Jünger schlafen auf der Erde. Gefangennahme im Garten Gethsemane: der Judaskuss, Petrus und Malchus in einer Gruppe vereinigt.

34. CHRISTUS VOR PILATUS, hinter dem seine Frau steht; an den Stufen des Richterstuhles der Diener halbknieend mit dem Waschwasser. Christus an der Säule, von drei Henkern gestäupt. 35. VERSPOTTUNG CHRISTI und KREUZTRAGUNG: Simon von Cyrene hebt das Kreuz auf, dahinter Maria und Johannes.

36. CRUCIFIXUS ZWISCHEN MARIA UND JOHANNES.

37. Kreuzabnahme. Der Leichnam des Heilandes wird von Joseph von Arimathia und Nikodemus mit weissen Tüchern aufgenommen. Den Nagel der linken Hand zieht ein Knecht auf einer Leiter mit der Zange aus, den rechten Arm umfasst Maria, von Johannes gehalten. Hinter ihnen stehen klagend die drei heiligen Frauen.

38. GRABLEGUNG. Der Leichnam des Heilandes wird von drei Männern in einen Steinsarkophag gelegt. Hinter dem Sarge stehen trauernd Maria, Johannes und die heiligen Frauen.

Blauer Grund mit goldenen Sternen. (Restauriert.)
33-38 Eichenholz. H. 0,325 m, B. 0,36 m. Ehemals in der Sammlung Schmitz.

39. 40. VERKUNDIGUNG. Der Engel in Alba und grünem Mantel eilt, das Knie beugend mit lebhafter Gebärde, das Spruchband in der Linken auf die Jungfrau zu, die vor dem Betpult knieend sich nach ihm umwendet, indem die Taube ihr zufliegt. Im oberen Fache des hohen Pultes sieht man Bücher liegen, im untern auf der gestickten Altardecke zwei Bücher und einen Messingleuchter mit Kerze, auf der breiten Bank daneben zwei gestickte Kissen mit dem Initial M. Der Fussboden ist mit einer Strohmatte gedeckt. Roter Grund mit goldenem ihs. (Restauriert.)

41. Die beiden heiligen Diakonen LAURENTIUS mit Rost und Palme, STEPHANUS mit Buch und Palme. Roter Grund mit goldenem ihs. (Restauriert.)

Eichenholz. H. 0,48 m, B 0,34 m. Ehemals in der Sammlung Schmitz.

42. 43. VERKÜNDIGUNG. Maria kniet vor dem Betpult auf einer Holzbühne, die von niedriger Spitzbogengalerie eingefasst ist. Sie wendet sich mit erhobener Linken nach dem Engel in weissem Mantel, der halbknieend mit Szepter und Spruchband auf sie hinweist. Hinter ihr steht eine hohe Vase mit Lilien; von oben kommt die Taube des h. Geistes auf Strahlen, die von Gott Vater in den Wolken ausgehen. Roter Grund mit goldenen Blumen (zurückgestellt). H. 1,62 m, B. 0,73 m.

44. 45. S. Anno mit einer Kirche ("Mariagreden" die ehemals am Ostabhange des Domberges lag?) auf der Rechten und S. AGILOLFUS. Blauer Grund mit goldenen Sternen in rotem Rahmen (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 1,62 m, B. 0,73 m.— Nach dem Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9-12) bildete die Darstellung des Bischofs Anno die Rückseite des Marienbildes und der h. Agilolfus war auf die Rückseite der Tafel des Verkündigungsengels gemalt. Im Verzeichnis von 1826 (ebenda XIII, 15) werden die Bilder als übermalt (überm.) bezeichnet.

46. Das Martyrium der H Ursula und der elftausend JUNGFRAUEN. Im Vordergrunde ist der ruhig fliessende Rhein durch meistens paarweis schwimmende Fische etwas altertümlich belebt. Links sieht man die Strommühlen; davor in kleinen Booten zwei Mönche, die ein grosses Netz auswerfen; in der Mitte ein Schiff von Segel und Ruder getrieben mit vierzehn Insassen; der Steuermann sitzt am hohen mit Zinnen gekrönten Bug. In dem Schiffe sitzen Männer und Frauen, darunter ein Bischof und ein bekränztes halbnacktes Mädchen, das in einem Buche liest. Weiterhin stossen zwei Schiffe ans Land. Die frommen Begleiter der Heiligen, Papst, Kardinäle und Bischöfe, steigen ans Ufer und werden von den Hunnen mit Schwertern, Morgensternen und Lanzen Das Gemetzel zieht sich über die Hügel des ager Ursulanus, die schon mit Leichen bedeckt sind. Die Häupter der Gemordeten schmücken Heiligenscheine. Seelen werden von Engeln in einem Tuch gen Himmel getragen. Ganz r. steht die hl. Ursula mit gesenktem Haupte, doch gerade aufgerichtet mit gefalteten Händen vor dem Hunnenkönige, der sie bereden will, seine Frau zu werden; hinter ihm das bewaffnete Gefolge. Zwei Drittel des Bildes 1. von der Mordszene füllt die Ansicht der Stadt, eine Zusammenstellung der Hauptgebäude im Mauerring. Vom Dome sieht man den schon im Anfang des XIV. Jahrhunderts vollendeten Chor mit dem goldenen Dachreiter, westlich davon steht der Turm des alten romanischen Baues. Gegenüber am Domhof steht der erzbischöfliche Palast mit hohen Treppengiebeln und romanischen Doppelfenstern. Bei Gross S. Martin fehlt der Turmhelm, welcher im Jahre 1378 abgebrannt war. Weiter 1. liegen zwei kölnische Schiffe mit otweisser Flagge, auf dem Staden gehen zwei Pilger, und ein fremder Kaufherr mit burgundischer Mütze steigt die reppe herab zum Anlegeplatz. S. Severin hat schon den 1411 vollendeten Turm, dagegen fehlt der 1411—14 gebaute Rathausturm. Blauer Grund mit goldenen Sternen (übermalt). Leinwand. H. 0,6 m, B. 1,77 m.

47. Das Martyrium der Zehntausend. Eine grosse Anzahl der Gläubigen werden, das Haupt mit Dornen umwunden, auf spitze Hölzer geworfen und gemartert; einem Bischof wird das Auge ausgebohrt, ein anderer wird mit einem Hammer geschlagen. Dahinter steht auf einer Säule ein Götterbild, ein nackter bärtiger Mann mit Schild und Lanze. L. hält ein Reitertrupp, voran der armenische König n einer Art Tiara, neben ihm ein Mann in weissem Turban. Andere Heilige werden unter Führung eines Ritters gefesselt nerangeführt. Blauer Grund mit goldenen Sternen (übermalt, zurückgestellt).

Leinwand. H. 0,53 m, B. 0,67 m.

48. S. ANTONIUS EREMITA kniet in einer Felsenlandschaft anter Flammen; hinter ihm steht eine gehörnte Dame in vornehmem Putz. Weiter r. begegnet er in einer Felsenkluft einem Centauren mit Löwenkörper, den er nach dem Wege ragt. Oben 1. wird er auf einer Waidwiese von Teufeln gezerrt und geschlagen; Christus erscheint in den Wolken. in der Mitte betet der Heilige im Gebirge mit dem Eremiten Paulus, welcher unter der Kutte ein Kleid von Blättern trägt; ein Engel bringt ihnen Nahrung in einem Sack. Oben r. wird Antonius von zwei Einsiedlern begraben; ein Engel nimmt seine Seele auf. Blauer Grund mit goldenen Sternen übermalt, zurückgestellt). Leinwand. H. 0,53 m, B. 0,07 m. Gehört zum vorigen Bilde.

49. CRUCIFIXUS ZWISCHEN MARIA UND JOHANNES. Roter Grund mit goldenem IHS (zurückgestellt).

Leinwand. H. 0,97 m, B. 0,76 m. 50. CRUCIFIXUS MIT HEILIGEN. Triptychon. Mittelstück: Crucifix mit grüner Dornenkrone und kleinem weissen Schurz, gerade hängend; am Fusse des Kreuzes kniet ein Dominikaner mit Spruchband. R. stehen S. Johannes und S. Barbara, die auf den Turm neben sich zeigt, 1. die h. Jungfrau und Petrus mit Buch und Schlüssel. L. Flügel: S. Andreas mit Kreuz and S. Catharina mit Schwert und Rad. R. Flügel: S. Paulus nit Schwert und S. Justina, neben der ein Dämon auf der

Erde hockt. Goldgrund. — Aussenseiten: L. S. Apollonia hält in der Linken vier Zähne an einem Faden, in der Rechten eine Palme, Johannes d. T. zeigt auf das Lamm, das auf dem Buche liegt, r. S. Valerianus, reich gekleidet, hält einen Ring in der Linken für S. Cäcilia, die ebenfalls vornehm gekleidet einen Rosenkranz in Händen hält. Beide werden von einem Engel mit Rosenkränzen gekrönt. Roter Grund mit Goldmuster. Restauriert.

Eichenholz. H. 0,97 m, B. 0,98 und 0,41 m.

51. S. VERONICA in weissem Kleid, carmin Mantel und weissem Kopftuch mit braunem Schatten, hält vor sich einen Schleier mit dem Antlitz des Heilandes. Grüner Grund. (Sehr übermalt, zurückgestellt.)

Eichenholz. H. 0,59 m, B. 0,31 m. Geschenk des Herrn H. Dackes.

52. CRUCIFIXUS ZWISCHEN MARIA UND JOHANNES, die Köpfe (später) plastisch angesetzt; unter dem Kreuz zwei Stifter. Roter Grund (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,89 m, B. 0,62 m.

53. CRUCIFIXUS ZWISCHEN MARIA UND JOHANNES, S. AUGUSTINUS UND EINEM H. BISCHOF. Unter dem Kreuze knieen zwei Nonnen. Blauer Grund mit goldenen Sternen (zurückgestellt).

Leinwand. H. 0,52 m, B. 0,4 m.

54. DIE SIPPE DER HEILIGEN JUNGFRAU. Auf einer Rasenbank mit einer Einfassung von Stein sitzen die gekrönte Maria mit dem Kinde und die h. Anna mit einem Buch auf dem Schosse; hinter ihnen stehen an der Brüstung die hh. Joseph und Joachim, weiter 1. sitzen Maria Cleophae mit dem kleinen Judas Thaddäus, Joseph Justus, Simon und Jakobus minor, Maria Salomae mit den kleinen Jakobus major und Johannes Evangelista, hinter ihnen ihre Väter Cleophas und Salomas und ihre Männer Alpheus und Zebedeus. Auf der rechten Seite sitzen Elisabeth mit Johannes Baptista, ihre Mutter Hesmeria und Emilion mit dem h. Servatius, hinter ihnen (Effra), der Mann der Hismeria, ihr Sohn Eliud und dessen Sohn Emyn, der Mann der Emilion und Vater des h. Servatius. – L. Flügel: 1. VERKÜNDIGUNG. Der Engel kniet vor dem Betpult der Jungfrau, auf dem mehrere Bücher liegen, hinter ihr der Betthimmel mit grünem Vorhang, daneben die Lilie in einem braunen Topf mit Bäumchen. Der Fussboden ist mit grünen und roten Fliesen belegt. 2. CHRIST-NACHT. Unter einem strohgedeckten Schuppen knieen Maria und Joseph mit zwei Lichter haltenden Engeln um das

Kind, das auf einem weissen Tuche mit Kopfkissen liegt. L. fressen Ochs und Esel aus der Krippe, auf dem Boden liegen Josephs Krückstock und lange Stiefel. R. Flügel: 1. HEIMSUCHUNG. Maria und Elisabeth begegnen sich im Gebirge; auf den Höhen zu beiden Seiten schiefergedeckte Häuser. 2. ANBETUNG DER H. DREI KÖNIGE. Maria sitzt unter einem Strohdach auf gerollter Strohdecke, hinter ihr Joseph, die Hand zum Grusse an die Kapuze legend. Die Könige in kostbaren Damastkleidern bringen ihre Gaben in kunstreichen Gefässen. Goldgrund. – Aussenseiten: R. Flügel: Christus als Schmerzensmann unter den Passionszeichen. L. Flügel: die hh. Andreas, Papst Urban mit Traube, Elisabeth mit Bettler und ein h. Bischof mit Kirche. Schwarzer Grund. (Restauriert.) Eichenholz. H. 0,86 m, B. 0,95 m und 0,41 m.

55. CHRISTUS von einem Haufen von Soldaten VOR PILATUS geschleppt, auf den Stufen des Richterstuhles kniet der Diener mit dem Waschwasser, das Handtuch um die Schultern

geschlungen.

56. CHRISTUS AM ÖLBERG. Über dem Kelch erscheint der Engel mit dem Kreuz; auf der Erde schlafen drei Jünger. 57. KREUZABNAHME. Am Kreuze stehen drei Leitern, auf der einen ein Mann, der die linke Hand des herabgesunkenen Leichnams hält, den auf der andern Nikodemus mit dem Tuch aufnimmt; unten hält Joseph von Arimathia ein zweites Tuch entgegen. Ein bärtiger Greis zieht den Fussnagel aus. Maria, die von Johannes gehalten wird, ergreift die rechte Hand des Heilandes, von den h. Frauen streckt ihm die zweite die Arme entgegen, von der dritten ist nur der Nimbus sichtbar. Goldgrund.

58. Weltgericht. Christus sitzt mit ausgebreiteten Armen auf doppeltem Regenbogen, vom Munde gehen Schwert und Lilie aus; aus den Wolken kommen vier Engel mit roten

Flügeln und zeigen die Marterwerkzeuge. Auf der unteren Wolkenschicht, über welcher Sonne und Mond erscheinen, knieen Maria und Johannes. Drei Engel blasen Posaunen, um die Toten zu wecken, die aus den Gräbern steigen. L. in den Wolken sieht man das goldene Himmelstor, an dem der Zug der Seligen in weissen Gewändern vom h. Petrus empfangen wird, r. den flammenden Höllenrachen, in welchen die Verdammten von Teufeln mit Geissel und Eisenhaken hineingetrieben werden. Goldgrund. (55-58 restauriert.) 55-58 Eichenholz. H. 0,74 m, B. 0,44 m. — Zwei weitere Bilder dieser Passionsfolge seit 910 im Besitz des Kaiser Friedrich-Museum in Berlin.

59. ANBETUNG DER H. DREI KÖNIGE. Sie nähern sich in weiten Zwischenräumen der h. Jungfrau. Diese sitzt auf rotem Tuch und hält das Kind, das im Golde wühlt. Zwei Engel halten eine Krone über ihr. Hinter ihr sitzt Joseph; er kocht Brei im Eisentiegel über einer Kohlenpfanne und legt die Hand zum Gruss an die Kapuze. Ganz 1. hält das Gefolge der Könige. Roter Grund mit goldenem IHS gemustert.

60. DIE BEIDEN GASTMÄHLER. a) Christus im Hause Simons, der in vornehmer Tracht r. am Ende des Tisches sitzt. Ein Weib giesst Salbe auf das Haupt des Heilandes. Neben diesem sitzt Petrus und Judas (ohne Nimbus), welcher sich über die Verschwendung entrüstet. Auf dem Tische stehen zwei irdene Schüsseln mit Bratfischen, vier Brote, vier grüne geriefelte Gläser und zwei Salzfässer. Ovale Holzteller nebst Messer liegen vor jedem Gast.

b) Die Sünderin kniet unter dem Tisch und trocknet die Füsse des Heilandes mit ihrem Haar. Neben diesem sitzt der Pharisäer als vornehmer Greis, r. ein Mann mit roter Kappe. Auf dem Tische stehen Schüsseln mit zerteilten blauen Fischen, sonst dasselbe Gerät. Roter Grund mit gol-

denem IHS (übermalt).

50 und 60 zu einem Bild vereinigt. Tannenholz. H. 0,54 m, B. 2,42 m.

61. L. CHRISTUS mit Lanze, Rute und Geissel vor der Säule, r S. Franciscus, dem der geflügelte Crucifixus die Wundmale mitteilt. Davor knieen die Stifter, ein Greis in blauem, pelzbesetztem Rock und eine Frau in schwarzer Kleidung. Roter Grund (zurückgestellt). Eichenholz. H. 1,13 m, B. 0,69 m. Früher in der Sammlung Schmitz.

TNBEKANNTER KÖLNER MALER um 1420 unter ital. Einfluss (Lorenzo Monaco). 62. KREUZIGUNG. Die Kreuze mit Christus und den Schächern stehen auf drei Hügeln, hinter denen sich in dunkler Färbung ein Bergrücken mit zwei steilen von Burgen gekrönten Kegeln erhebt. Aus einer Einsattelung sieht eine ferne Stadt hervor. Unter den Kreuzen sprengen vereinzelte Reiter; der greise Longinus reitet abwarts. Bei dem Kreuze des Heilandes steht der Soldat mit Schwamm und Eimer; ein anderer, auf seinen Streitkolben gestützt, verhöhnt den Sterbenden. Zu dem bösen Schächer, dessen Seele ein Teufel holt, steigt einer auf der Leiter empor. Zur Linken liegt Jerusalem in bunter Farbenpracht mit goldenen Kuppeln und Statuen. Der Turm des Tempels trägt eine Laterne, deren Bekrönung

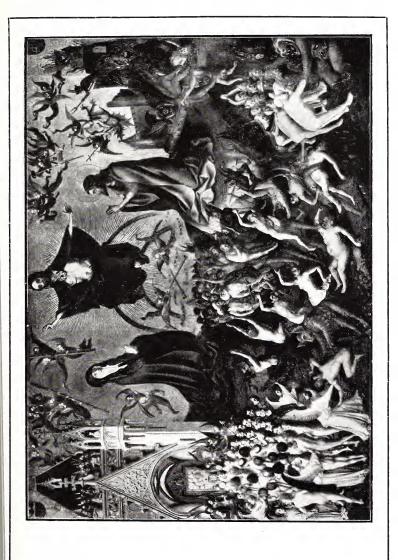

63

Stephan Lochner Das jüngste Gericht

63



goldene Stangen mit Halbmonden bilden. Aus dem Tore kommt der Zug mit dem kreuztragenden Christus. Der Mann, der ihn am Stricke führt, trägt den Hammer. Ein Henker schlägt den Gestürzten, ein römischer Soldat und Simon von Cyrene suchen das Kreuz aufzuheben. Dahinter reitet der Hohepriester mit glänzendem Gefolge. L. stehen die heiligen Frauen mit Johannes; eine birgt das Gesicht in den Mantel. Vorn in der Mitte spricht ein Henkersknecht mit den beiden halbnackten Schächern. Daneben kommen Reiter in orientalischer Tracht den Berg herauf, sowie zwei Bauern, von denen der eine seinen kleinen Sohn mit Strohhut auf dem Nacken trägt. Zwei andere Reiter verhandeln mit einem Juden über die Inschrift des Kreuzes. Dieser sitzt auf dem Fusse des Kreuzes, an welches Christus angenagelt wird. Magdalena beugt sich über den Gequälten; r. stehen Johannes und Maria, vor ihnen die Soldaten und der Hauptmann, der sich mit staunender Gebärde umsieht. Über beiden Gruppen hält ein Reitertrupp unter Führung eines vornehmen Orientalen. Auf der Höhe sieht man eine grosse Stadt. Die Mitte der ganzen Darstellung nimmt die ohnmächtige Maria ein, von zwei Frauen gehalten; daneben steht Johannes schmerzergriffen mit geknickten Knieen. Ein Reiter legt ihm die Hand auf die Schulter und ein barhäuptiger Greis weist zum Kreuz empor. Der Zug von Reitern und Lanzenträgern verliert sich in der Schlucht zwischen den Hügeln. R. unten kniet der Stifter Gerhard von dem Wasserfasse (1417 und 1432 Mitglied des Rates) mit Frau und Tochter, gegenüber seine alten Eltern. Goldgrund.
Eichenholz. H. 1,27 m, B. 1,76 m. – Im Verzeichnis von 1826 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachass XIII, 15) als zerlöchert (zerlöch.) bezeichnet.

TEPHAN LOCHNER, geboren zu Mersburg bei Konstanz, D etwa seit 1430 in Köln, erwirbt 1442 mit seiner Frau Lysbeth das Haus Roggendorp an der Stessen, in etzigen grossen Budengasse, und 1444 die Häuser zum Carbunckel und zum alden Gryne an der Ecke von S. Alban ınd Höhle, wurde 1447 und 1450 zum Ratsherrn gewählt.

iteratur: Firmenich-Richartz. Zeitschrift für christliche Kunst VI, Sp. 193. XVII, Sp. 32. luske. Ebenda XXI. Sp. 89.

33. WELTGERICHT. Christus thront im Strahlenschein auf wei Regenbogen, mit der Rechten segnet er die Seligen, lenen er den gnadenvollen Blick zuwendet, mit der Linken vehrt er die Verdammten ab. Sein Mantel, welcher über

der Brust von einem prächtigen Monile gehalten wird, lässt den Oberkörper mit der Seitenwunde frei. Weiter unten knieen die heilige Jungfrau und Johannes der Täufer auf den Erdhügeln, zwischen denen die Schar der Verdammten von Teufeln an einer Kette herbeigezogen wird. Sie sind durch Hüte und Turbane zumeist als Juden und Heiden gekennzeichnet; ganz vorne stemmt sich ein dicker Alter mit gefalteten Händen weinend gegen den Vormarsch, neben ihm fleht ein würdiger Greis in orientalischer Mitra, andere ringen die Hände, die meisten schreien in Verzweiflung: ganz hinten hebt ein Kahlkopf mit festen klugen Zügen den Arm wie beschwörend zum Weltrichter empor. Über der Schar blasen zwei kleine Engel unter leichten Wölkchen Posaunen. Ein grosser Mann mit Judenhut wird von einem grinsenden Teufel an den Beinen der Schar vorausgeschleppt. Unter den Auferstandenen wird in der Mitte des Vordergrundes ein feister Alter auf dem Rücken liegend geschleift. Mit der Linken hält er den Geldsack fest, doch dessen Boden ist gerissen, und die Goldgulden rollen über die Erde. Der haarige Teufel, der ihn hohnlachend abschleppt, trägt auf der linken Schulter einen hageren Alten mit harten Zügen, der die Hände ringt. Weiter r. trägt ein anderer einen Trinker und einen Spieler; der eine fasst mit der Linken das Geweih des Teufels, mit der Rechten hält er den Becher, der andere lässt drei Würfel auf die Erde fallen. Auf der anderen Seite kommen vier Tote aus den Gräbern hervor. Eine hübsche jugendliche Frau, deren Schoss das Leichentuch bedeckt, wird von einem scheusslichen Teufel an den langen blonden Haaren aus der Erde gezogen. Behaglich grinsend packt dieser mit der anderen Hand das schwarze Haar eines kräftigen, mit Lendentuch bekleideten Mannes. als wenn das Paar zusammengehörte. Weiter 1. strecken zwei Männer, die sich mit halbem Leibe aus dem Rasen erheben die Arme zum Himmel empor. Ganz im Vordergrunde ha ein junger Mann das eine Knie schon auf die Erde gestemmt Er wendet sich mit ängstlich erhobenem Arm nach einen Scheusal mit fünf Gesichtern um, das die Krallen nach ihn ausstreckt, und greift krampfhaft in das Gewand des Schutz engels, der ihm unter die Achsel greift und mit der Linker den Teufel zurückscheucht. Über ihnen wird ein bärenartige Ungetüm durch einen Engel mit zierlichem Schild und Spee von dem Zuge der Seligen abgewehrt. Vor der Himmels



Stephan Lochner Madonna in der Rosenlaube

64

bu ch lis au Halinde H

burg empfängt S. Petrus am Tor die Seligen mit einem Engelchor. Auch auf der Galerie des Daches stehen die himmlischen Musikanten. Andere blicken in dem Ecktürmchen aus den Fenstern. Die Seligen steigen mit andächtig geeinten Händen in gedrängtem Zuge die Treppe zum Himmelstor hinan, ganz vorn eine junge Frau von einem Engel umfangen, der ihr zärtlich in die Augen blickt. Daneben wandelt ein jugendliches Ehepaar in entzückter Erwartung. Ganz 1. führt ein freundlicher Engel einen Seligen an der Hand und lehrt ihn mit erhobenem Zeigefinger; darüber gibt es eine Umarmung. In der Mitte sieht man nur die langen Haare und Zöpfe der zahlreichen Frauen, die Locken der Männer und die kahlen Mönchsschädel, weiterhin durch die Tür neben einer Kaiserkrone kahle Schädel, Papst-, Kardinalund Bischofsmützen. Die Tür krönt ein Relief: Gott Vater in stilisiertem, von Engeln gehaltenem Wolkenrahmen. R. ist die Hölle, ein Feuerschlund, auf dessen Grund der alte gefesselte Teufel sitzt. Er sperrt den Rachen gegen die Verdammten auf, die ihm von wilden Dämonen mit glühenden Eisen entgegengetrieben werden. Ganz vorne steht ein dicker Mönch und neben ihm eine vornehme Dame mit goldgewirkter Haube, dann Papst, König, Kardinal und Bischof. Von oben her wird noch eine Frau in den Haufen geworfen. Auf der ebenen Höhe über dem Abgrund erhebt sich das brennende Höllenhaus. Vor der Mauer liegt ein Mensch, von drei Teufeln gehalten, ein Habgieriger, dem ein schwarzes Ungetüm glühendes Gold in den Mund schüttet; dazu spielen zwei Teufel auf der Mauer Pauken und Trompeten. Ein Teufel nit grossen Fledermausflügeln schleppt einen Verdammten ierbei. Um einen anderen kämpfen in der Luft zwei Engel nit einem grossen Teufel, dem ein Genosse von der Zinne lus mit einer Forke zu helfen sucht. Ganz oben jagen zwei deine Engel einen Teufel in den flammenden Turm. Den Himmel füllen sechzehn Engel mit den Passionswerkzeugen, inks in der Mitte vor den andern drei mit dem Kreuz. In

en oberen Ecken Wappen. Goldgrund.

ichenholz. H. 1,22 m, B. 1,71 m. Ehemals in der Kirche des h. Laurentius über
em Eingang. — Die Innenseiten der Flügelbilder befinden sich in der Gemälde-Galerie
es Städelschen Kunstinstituts in Frankfurt a. M. Nr. 62 v. 63, die Aussenseiten in der
inakothek zu München Nr. 3 v. 4. — Im Verzeichnis von 1826 (Stadtarchiv. Wallrafachlass XIII, 15) als gespalten bezeichnet. 1887 von Hauser (München) etwas restauriert.

4. MADONNA IN DER ROSENLAUBE. Die heilige Jungfrau
n Himmelsgarten sitzt mit untergeschlagenen Beinen auf
inem Kissen vor einer Rasenbank, hinter ihr eine zierliche

Laube mit roten und weissen Rosen. Sie trägt eine hohe Krone. Die Agraffe ihres Mantels zeigt das Einhorn im Schosse der Jungfrau. Sie fasst mit beiden Händen das nackte Christkind, das auf ihrem Schosse sitzt und einen Apfel in der Linken hält. Vor ihr auf dem Rasen sitzen zu jeder Seite zwei Engel mit Orgel, Laute, Harfe und Mandoline, hinter der Bank blicken je zwei anbetend auf die Jungfrau, ein dritter 1. pflückt Rosen, ein anderer r. bietet Äpfel aus einem Körbchen dar. Hinter ihnen spriessen Lilien. In der Höhe erscheint Gott Vater mit der Taube in goldenem stilisiertem Wolkenkranz, von Engelsköpfchen umgeben, in den Ecken ziehen zwei Engel den Vorhang vor der himmlischen Erscheinung weg. Goldgrund.

Eichenholz. H. 0,46 m, B. 0,36 m. Geschenk des Herrn F. J. von Herwegh 1848.

65. Flügelbild. Innenseite: DREI HEILIGE: S. Markus in vornehmer Bürgertracht mit geflügeltem Löwen, S. Barbara mit Rosenkranz, Turm und Palme, S. Lukas als Maler, bürgerlich gekleidet, am Gürtel Pennal und Tintenfass, in der Rechten ein Madonnenbild, neben ihm der geflügelte Ochse.

Eichenholz, H. 1,2 m, B. 0,55 m. Alter Rahmen mit gotischem Bogenfries.

66. Aussenseite. Drei Heilige: S. Ambrosius als Erzbischof mit Kreuzesstab und Buch, auf der Brust ein Monile mit dem Wappen der Sforza, S. Cäcilia mit Palme, Buch und grünem Kranz, S. Augustinus als Bischof mit pfeildurchbohr tem Herzen in der Hand. Links kniet der Stifter im Mante "Fr. heynricus Zeuwelgyr der Deutschen Ordensritter. layeus." Weisser Grund unter graubrauner Architektur (obe:

Eichenholz. H. 1,1 m, B. 0,57 m. Ehemals in der Kirche zur h. Catharina. Der ander Flügel ist in der National-Galerie in London Nr. 705. — Im Verzeichnis von 1824 (Stad archiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9—12) erscheinen die beiden Bilder 65 und 66 noch a eine doppelseitig bemalte Tafel. Im Verzeichnis von 1826 (Ebenda XIII, 15) sind sals in Unstand befindlich angegeben (unst.).

TACHFOLGER LOCHNERS um 1430. 67. DIE H. JUNG FRAU UND S. HIERONYMUS. Maria hält das Kind auf de Arm, das nach einer Blume greift, welche ihm die Mutt darreicht, neben ihr steht Hieronymus als Kardinal mit de Löwen. Vor ihm kniet ein Rechtsgelehrter, dessen Andenk das Bild gewidmet ist. Den Hintergrund bildet ein dunk grüner Damastvorhang (übermalt). Darüber blauer Himm mit Sternen (zurückgestellt).

Auf dem Rahmen: Anno domini MCCCCXXXI mensis septembris die nona obiit home rabilis vir dominus iohannes voirborch decretorum doctor cuius anima requiescat in p — Eichenholz. H. 0,99 m, B. 0,71 m.

FEISTER DES HEISTERBACHER ALTARWERKES. Erste Hälfte des XV. Jahrhunderts. 68. GEISSELUNG CHRISTI. In der Halle r. sieht man die Verspottung, durch das Fenster blauen Himmel. Hintergrund roter Goldbrokatteppich. Im Verzeichnis von 1826 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 16) als in Unstand befind-

lich verzeichnet (unst.).

69. GRABLEGUNG CHRISTI. Joseph von Arimathia und Nikodemus in vornehmer Kleidung legen mit Hülfe eines Dritten den in das Bahrtuch gehüllten Leichnam des Heilandes in den Sarkophag, neben welchem ein Grabstein mit hebräischer Inschrift steht; hinter dem Sarge die h. Jungfrau, Johannes und eine klagende Frau. Hintergrund roter Goldbrokat.

Eichenholz. H. 0,99 m, B. 0,73 m. — Die übrigen Bilder sind in der Pinakothek zu München Nr. 9—11, in der Gemäldesammlung zu Augsburg und in den Sammlungen Schnütgen zu Cöln und Weber in Hamburg; s. Katalog der Münchener Pinakothek Nr. 9. — Im Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv. Wallraf Nachlass XIII, 9—12) erwähnt mit dem Vermerk "Äussere Flügel von Boisserées Aposteln aus Heisterbach. Wallrscheinlich vom Dombildmeister Stephan". Im Verzeichnis von 1826 (Ebenda XIII, 15) als in Unstand befindlich angegeben (unst.).

70. S. URSULA in grünem Gewand mit Krone, Pfeil und Palme und vier h. Jungfrauen unter ihrem Mantel (zurück-

Eichenholz. H. 1,78 m, B. 1,19 m. Gehört zu S. Mauritius im Germanischen Museum Nr. 15. — Im Verzeichnis von 1826 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 15) als "s. schadh."

TERSCHIEDENE NACHFOLGER LOCHNERS aus der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts. 71. KREUZIGUNG. Ganz I. steht der blinde Longinus mit der Lanze, und zwischen und der heiligen Jungfrau ist die Entkleidung des Heilandes eingefügt. Auf der anderen Seite hinter Johannes Joseph von Arimathia mit dem Leichentuch, am Rande des Bildes der Sarkophag. Goldgrund (zurückgestellt).

72. GEISSELUNG. In der Halle 1. sieht man die Dornen-

krönung.

73. KREUZTRAGUNG. Vor dem Tore Jerusalems steht Christus ufrecht das Kreuz haltend. Zwei heilige Frauen folgen ihm; Min Scherge mit krummem Säbel zieht, ein anderer in Turban el chlägt ihn.

4. HIMMELFAHRT (zurückgestellt).

<sup>6</sup>5. PFINGSTEN (zurückgestellt).

nke ichenholz. H. 0,75 m, B. 0,42 m.

6. VERKÜNDIGUNG. Maria steht hinter dem Betpult; über hr schwebt die Taube, der Engel mit dem Szepter kniet in er Vorhalle. R. oben auf einer Galerie sieht man die Heimuchung. Goldgrund.

ichenholz. H. 0,76 m, B. 0,4 m.

77. AUFFINDUNG DES KREUZES. L. sitzt der Jude im Turm, dann bringt er das Kreuz aus der Grube und gibt es der h. Helena: r. erprobt ein Mann die drei Kreuze an dem Toten. Hintergrund Landschaft mit Fruchtbäumen (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,55 m, B. 2,95 m. 78. PIETA. Maria sitzt auf einer hohen Holzbank und hält den Leichnam des Heilandes auf dem Schosse. Roter Grund mit Goldblumen und dem Monogramm Christi (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,55 m, B. 0,92 m.

TACHFOLGER LOCHNERS aus der Mitte des XV. Jahrhunderts. Geschichte der heiligen Ursula. 79. GEBURT DER HEILIGEN. Die Mutter liegt im Bett in weissem Nachtkleid mit der Krone auf dem Kopf und gibt das Wickelkind der Dienerin.

B. 0,89 m.

80. DIE TAUFE in der Schlosskapelle.

81. WEIHUNG der Jungfrau durch die Eltern.

B. 1,73 m.

82. DER HEIDENKÖNIG sendet Boten aus mit der Werbung für seinen Sohn Ätherius, der hinter dem Throne steht. Die Kissen auf der Bank vor dem Fenster tragen in Stickerei die englischen Leoparden.

83. URSULAS ELTERN empfangen die Gesandten in dem Schlosse. Das Wappen ist hier wie auf den anderen Bildern in Flaggen, Fenstern und Kissen weiss mit 5 bis 8 (niemals

11) Hermelinzeichen.

B. 1,7 m.

84. DIE GESANDTEN empfangen die Antwort.

85. Die heidnischen Jungfrauen, welche sich der Wallfahrt anschliessen wollen, werden getauft und URSULA BESTEIGT DAS SCHIFF.

95

argon

B. 2,48 m.

86. ANKUNFT IN TIEL. Die Fahne zeigt den Adler des Deutschen 🗽 Reiches.

B. 1.49 m.

87. ANKUNFT IN CÖLN. Das Schiff wird von Pferden strom auf gezogen. Am Ufer stehen Kinder. Man sieht die Haupt kirchen der Stadt an der Rheinseite, im Süden auf den Greesberg das Haus der Sigilindis, welcher ein Enge die Ankunft der Heiligen verkündet. Das Stadtwappen ha unten ein weisses Feld ohne Verzierung. B. 1,59 m.

88. ANKUNFT IN BASEL.

B. 1.35 m.

89. ANKUNFT IN ROM. Die Heilige wird am Tor von Papst Cyriacus und der hohen Geistlichkeit empfangen, hinter ihr Bischof Pantulus. Durch das Tor, das mit dem Schlüsselwappen geziert ist, sieht man in eine Strasse mit einem Bäckerladen.

B. 1,35 m.

90. Dem betenden Papste erscheint ein ENGEL mit Spruchband, welcher ihn auffordert, die Heilige zu begleiten. Über dem Altar sieht man das Tuch der h. Veronika zwischen den hh. Petrus und Paulus. Daneben werden Begleiterinnen Ursulas getauft.

B. 1,35 m.

91. RÜCKKEHR NACH BASEL.

92. EMPFANG ZU MAINZ durch den Prinzen Ätherius.

93. MARTYRIUM DER HEILIGEN mit den 11000 JUNGFRAUEN. Den Hintergrund bildet das Stadtbild mit Bayenturm, S. Severin, Rheintor, S. Catharina, S. Pantaleon, Karmelitern, Aposteln. Rathausturm, Gross S. Martin, Dom, S. Kunibert. Der Westturm des Domes hat Dach und Kran, der Chorbau den goldenen Stern an der Westwand und den goldenen Dachreiter. B. 1,35 m. — Eichenholz. H. 0,54 m, B. zwischen 0,89 m und 2,49 m.

Nachfolger Lochners um 1490. Drei Bruchstücke von Flügelbildern mit einer Nach

Dombildes von Stephan Lochner.

94. DIE ANBETUNG DER H. DREI KÖNIGE. Die thronende Jungfrau ist nach r. gerückt und hält in der Linken eine weisse Nelke, der zweite König ist auf die linke Seite gestellt; der knieende König trägt einen grossen Schellengürtel, Schwertträger über der Brust eine doppelte Goldkette mit Antoniterkreuz (zurückgestellt).

95. S. URSULA MIT DEN 11000 JUNGFRAUEN. Prinz Ätherius, der Bräutigam, trägt ein Kleinod auf der 1. Brust und am

Knie gestickte Goldbuchstaben (zurückgestellt).

96. S. MAURITIUS in Goldrüstung ohne Helm und Waffen hält seine Fahne, den goldenen Adler in grünem Felde, und reicht mit theatralischer Bewegung einem der Begleiter die Hand. Von diesen sind drei dem Flügel des Dombildes mit Gereon entnommen, unter ihnen der jugendliche Kranzträger, der wiederum ein Kleinod auf der Brust trägt. Sieben andere folgen; einer trägt ein rotweisses Tuch, die Farben der Stadt, über der Rüstung. Goldgrund. — Aussenseite: VERKÜNDIGUNG von einem in den Niederlanden gebildeten Maler (zurückgestellt).

Eichenholz, H. 0,8 m, B. 0,93 m. — Das vierte Stück mit dem h. Gereon, auf der Aussenseite der Oberleib der h. Jungfrau, ist im Germanischen Museum zu Nürnberg Nr. 14. — Die Bilder werden im Verzeichnis von 1824 bezw. 26 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass

XIII, 9-12 und 15) als rein bezeichnet (r.).

ACHFOLGER LOCHNERS 1458. 97. KRUZIFIXUS ZWISCHEN MARIA UND JOHANNES. Am Fusse des Kreuzes kniet ein Kanonikus. Schwarzer Hintergrund (zurückgestellt). Auf dem Rahmen: Wernerus Wilmerinck de borken presbiter majoris et huius ecclesiarum canonicus fieri fecit sacristiam de novo suis expensis pro memoria sua. Anno domini MCCCCLVIII. Orate pro eo. — Eichenholz. H. 0,79 m, B. 1,42 m. — Im Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9—12) mit dem Vermerk "Zerlöch." — Literatur: Firmenich-Richartz. Zeitschrift für christliche Kunst. IV. 1891. Sp. 329.

UNBEKANNTE MALER aus der Mitte des XV. Jahrhunderts. 98. VERKÜNDIGUNG. Maria kniet vor dem Betpult lesend in gewölbter Halle. Der Engel kniet an der Tür in Diakonengewand mit rotem Kreuz über der Stirn, das Szepter in der Rechten. Hinter ihm sieht man einen Feldweg unter blauem Himmel mit weissem Horizont (Kopie, zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,42 m, B. 0,31 m.

99. DER PROPHET JESAIAS, Brustbild, auf blauweissem Himmel in gemaltem rotem Rahmen (Kopie, zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,78 m, B. 0,56 m.

100. DIE KREUZIGUNG UND DAS LEIDEN CHRISTI IN 30 BILDERN. 1. Taufe im Jordan. Johannes giesst von links den Becher über das Haupt des Erlösers aus, rechts kniet der Engel mit dem Rock. 2. Versuchung. Im Vordergrunde redet Christus mit dem Teufel, der einem antiken Satyr gleicht; im Hintergrunde sieht man links Christus auf der Zinne des Tempels, rechts stösst er den Teufel mit einem Fusstritt vom Felsen. 3. Erweckung des Lazarus. 4. Einzug in Jerusalem. 5. Abschied von der Mutter. In einem Tale zwischen hohen Felsen, die von Türmen und Mauern bekrönt sind, hält Maria die Rechte des Heilandes und legt vorgebeugt auch die Linke auf seinen Arm. Christus wendet sich zum Abschied und erhebt, indem er nach der Mutter zurückblickt, abwehrend die Linke. 6. Abendmahl. 7. Fusswaschung. 8. Gang nach Gethsemane. Christus schreitet den Jüngern voraus und spricht: Myn sele is bedruvet bis in den dot. 9. Gebet am Ölberg. 10. Überfall und Malchus. 11. Gefangennahme. 12. Christus vor Annas. 13. Christus vor Kaiphas. 14. Christus vor Pilatus. 15. Christus vor Herodes. 16. Christus trägt ein weisses Kleid, das ihm Herodes angezogen, wird

von Pilatus den Juden angeboten. 17. Geisselung. 18. Verspottung. 19. Ecce homo. 20 Pilatus wäscht sich die Hände. 21. Kreuzschleppung. 22. Dem Heiland wird von Maria und Joseph der Rock auszezogen. 23. Annagelung Kreuz. 24. Kreuzabnahme. 25. Grablegung 26. Höllenfahrt. 27. Auferstehung. 28. Himmelfahrt, 29. Pfingsten, 30. Welt-

gericht. Leinwand. H. 1,2 m, B. 3,96 m.

Vier Bilder aus dem Leben Jesu. 101. FUSSWASCHUNG. 102. Abschied von der Mutter. 103. Gang zum Ölberg. 104. KREUZABNAHME. (101—104 zurückgestellt.) Eichenholz. H. 0,3 m, B. 0,23 m. Geschenk des Rektor Pfeiffer 1870.

Zwölf Bilder aus dem Leben Jesu. 105. VERKÜNDIGUNG. 106. CHRISTNACHT. Maria und Joseph knieen mit Engeln um das Kind. Im Hintergrund kündigung an die Hirten. 107. ANBETUNG DER H. DREI KÖNIGE. Der jüngste als Mohr. 108. ABENDMAHL. GEBET AM ÖLBERG. 110. CHRISTUS VOR PILATUS. 112. KREUZSCHLEPPUNG. 113. Kreuzigung. Am Fusse des Kreuzes kniet der Stifter mit einem jungen Mädchen und seine Frau mit einer Clarissin. 114. KREUZ-ABNAHME. 115. GRABLEGUNG. 116. AUFERSTEHUNG. 116 zurückgestellt.)

Leinwand auf Holz. H. 0,23 m, B. 0,21 m. Geschenk des Rektor Pfeiffer.

117. Triptychon. MARIA DIE HIMMELSKÖNIGIN hält das segnende Christuskind auf dem Arm, eine Lilie in der Linken. Zwei Engel heben den roten Mantel, unter dem die Stifterfamilie kniet, je zwölf männliche und weibliche Mitglieder, vor dem Ältesten liegt ein Strohhut auf der Erde (zurückgestellt). — R. Flügel: MARIA EGYPTIACA, von rötlichblonden Haaren bedeckt, wird von vier Engeln emporgetragen: Zwei stützen sie von unten, zwei halten die Ellenbogen und ein graues Tuch vor den Unterleib. Unten kniet ein Kanonikus. — L. Flügel: MARIA MAGDALENA kniet mit der Salbenbüchse im Garten vor dem auferstandenen Heiland mit der Kreuzes-

fahne (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,91 m, B. 0,84 m, (r. Flügel) 0,24 m, (l. Flügel) 0,47 m. 118. VERKÜNDIGUNG. Die h. Jungfrau vor dem Betpult sich umwendend in einem Zimmer mit braunem Holzgewölbe, an der Wand ein grüner Damastteppich und auf der Bank zestickte Kissen. Der Engel ist durch die gelbe Holztür gekommen. Zwischen ihnen steht eine Lilie in einer Renaisance-Vase (zurückgestellt).

einwand. H. 1,33 m, B. 1,02 m.

119. KRUZIFIXUS ZWISCHEN MARIA UND JOHANNES; am Fusse des Kreuzes die Stifterfamilie, 12 männliche und 9 weibliche

Mitglieder.

Eichenholz. H. 1,02 m, B. 0,7 m. — Im Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9—12) findet sich erwähnt eine "Kreuzigung mit Johannes und Maria, rechts 9 weibliche Porträts, links 12 männliche Porträts auf buntem Goldteppich". Jetzt stehen die Figuren der Madonna und des hl. Johannes vor blauem Himmel, doch scheint unten, wo das blau allmählich in weiss übergeht, noch das Muster des alten Brokatgrundes durch; an den Konturen der Figuren bemerkt man auch noch etwas Gold.

120. DIE HH. ÄRZTE DAMIANUS, COSMAS UND PANTALEON in bürgerlicher Tracht mit Goldbecher, Arzneibüchse und Buch.

Goldgrund (zurückgestellt). Eichenholz. H. 1,3 m, B. 0,71 m. — Im Verzeichnis von 1826 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 15) als schadhaft bezeichnet ("schadh.").

NBEKANNTE MALER aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts. 121. Tripytchon. Mittelbild: MARTYRIUM DES H. ERASMUS, dem die Gedärme aus dem Leibe gehaspelt Dahinter der Kaiser mit zwei Begleitern. Hintergrund Landschaft erscheint Christus. blauem Himmel. — L. Flügel: DIE H. JUNGFRAU mit dem segnenden Christkind, welches den Kelch des h. Johannes Evangelista anfasst. — R. Flügel: S. BARTHOLOMÄUS, schwarzgelockt, mit Buchbeutel und goldenem Messer und S. ERASMUS

als Bischof (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,49 m, B. 0,5 m und 0,21 m. — Im Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9—12) als "verdorben" bezeichnet.

122. a. b. u. c. Triptychon, KRUZIFIXUS MIT DEN 12 APOSTELN. Matthias mit Lanze, Philippus mit Kreuz, Simon mit Säge, Matthäus mit Hellebarde und Buch, Jakobus major Schwert und Muschel, Johannes und Maria, Schlüssel, Andreas mit schrägem Kreuz, Bartholomäus mit Messer, Judas Thaddäus mit Walkerbaum(?), Jakobus minor mit Keule, Paulus mit Schwert und Buch. Hintergrund Goldbrokat, darüber schwarzer Grund mit goldenen Sternen. Eichenholz. H. 0,91 m, B. 1,79 und (r. Flügel) 0,73, (l. Flügel) 0,84 m. — Das Bild stammt aus der Apostelnkirche (vgl. Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass 4 C. Nr. 4).

123. Bruchstück: DIE H. JUNGFRAU mit dem nackten Kinde

Brustbild auf Goldgrund.

Eichenholz. H. 0,3 m, B. 0,19 m. Sammlung Dormagen. 123a. Krönung Mariae mit DEN. 24 ALTESTEN. goldenen, mit Edelauf sitzt Gottvater einem Mandorla steinen besetzten Throne, vor grünem Teppiche, in stumpfrotem Gewande, auf dem Haupte die Krone. Seine Linke mit dem Szepter liegt auf dem grünen Buch mit sieben Siegeln vor ihm auf dem Schosse. Von unten gegen ihn ein Lämmchen. Die Rechte hat Gottvater segnend erhoben über Maria. Diese sitzt neben ihm in



123a

Kölner Meister, 2. Hälfte des 15. Jahrh. Krönung Mariae mit den 24 Ältesten

123a



Gewande. Hinter ihr ein rotes Kissen. Sie hat die Hände vor der Brust gefaltet und das Haupt mit der Krone ein wenig zu Gott hingeneigt. Über den Häuptern der beiden schwebt ein Zeltbaldachin. Zu Seiten des Thrones und zu dessen Füssen die vier Evangelistensymbole mit den Spruchbändern: Sanctus Matheus sanctus dominus deus opus. — Sanctus Lucas sanctus dominus deus omnipotens. — Sanctus marcus sanctus qui es qui eras et qui venturus es. — Sanctus Johannes qui es qui eras qui venturus es. An den Längsseiten der Mandorla sitzen auf Stühlen und Thronen die gekrönten 24 Ältesten der Apokalypse mit Kelchen, Szeptern oder Musikinstrumenten. Von den Obersten gehen zwei Spruchbänder aus: Dignissimus es domine accipe librum et apire signacula amen. — Dignissimus es domine deus noster accipe hore! virtutem quia tu creasti omnia. Goldgrund.

Eichenholz, 1,47 m breit, 1,04 m hoch. — Angekauft 1909. Ehemals in der Sammlung Lyversberg. — Literatur: Firmenich-Richartz. Zeitschrift für christliche Kunst XXIII (1910) Sp. 1. 124. VISION DES EVANGELISTEN JOHANNES. In der Mitte thront Gott Vater auf Goldgrund, umgeben von den Evangelistenzeichen; auf seinem Schosse liegt das Buch mit den sieben Siegeln, am Knie springt das gehörnte Lamm empor. Den blauen Raum zwischen dem Regenbogen, welcher die Mitte umschliesst, und einen zweiten Regenbogen füllen die 24 weissgekleideten und gekrönten Ältesten, auf geschnitzten Stühlen musizierend, unten stehen die sieben Leuchter. Ganz unten in der Ecke 1. sitzt der Apostel Johannes auf der Insel Patmos mitten im ägäischen Meer; er schreibt in einem Buch auf seinen Knieen und hält das Tintenfass in der Linken. Ein Engel bringt ihm den Befehl: "Scribe quod tu vides". Rechts knieen die Stifter, ein Herr von Landskron mit seiner Gemahlin. Die rechte Ecke füllt eine Seelandschaft

mit Stadt und Burg.

Sichenholz. H. 1,3 m, B. 1,6 m. — Stiftung des Hermann Scherrffgyn (Schreinmeister zu Viederich) und seiner Frau Bela Hirsch, genannt von der Landskrone (vgl. Kuske, Westdeutsche Zeitschrift XXVII (1908) S. 339.

EISTER DER GEORGSLEGENDE um 1460. 125. DIE GESCHICHTE D. H. GEORG. 1. (auf dem l. Flügel oben): Die libysche Stadt Silena wird von einem pestatmenden Drachen bedroht, den man zuerst mit zwei Schafen täglich peruhigte. Als die Schafe selten wurden, opferte man ihm ein Schaf und ein Kind. Da fiel das Los auf die Tochter des Königs. Der Drache liegt auf einer Wiese am Fluss unter halbverwesten Überresten von Tieren und Menschen.

Von der Zinne des Tores wird ihm ein Schaf zugeworfen. Auf der Brücke der Torburg wird die Prinzessin von den weinenden Eltern herausgeführt. Ein Lamm geht voraus und sieht sich nach ihr um. 2. (auf dem Mittelstück oben): Romantische Felsengegend, auf der Höhe sieht man ganz klein einen Reiter und Leute, die sich vor dem Untier flüchten. L. ragt eine stattliche Burg, eine andere in blauer Ferne. Vor der ersten kniet S. Georg. Am Himmel erscheint die h. Jungfrau und bringt ihm einen Schild mit dem Keuzeswappen. Vorne kommt der Drache aus dem Wasser. Der Heilige auf sprengendem Rosse, vom Hunde begleitet, sticht ihm den Speer in den Rachen. Die Prinzessin hält ihren Gürtel bereit; hinter ihr steht das Schaf. R. in der Ferne reitet der Heilige nach der Stadt und die Prinzessin zieht den Drachen am Gürtel nach. Am Tore wartet das Volk. 3a. S. Georg tötet den Drachen zu Fuss mit dem Schwerte in Gegenwart der königlichen Familie. 3b. S. Georg in vornehmer Friedenstracht tauft die Königsfamilie und ihr Gefolge unter Assistenz eines Priesters in einer prächtigen Kirche mit gemalten Fenstern. Der Taufstein ist mit einem Relief: Greif und Löwe geschmückt und wird von nackten Knaben in Erz gestützt. 4. (auf dem r. Flügel oben): S. Georg schmäht das Bild des Jupiter, das die Heiden anbeten, wozu der Präses Dacianus, der als König mit Szepter und Krone dargestellt ist, eine entrüstete Handbewegung macht. Zur R. wird der Heilige am Kreuz mit Haken und Zwange zerfleischt, mit glühender Kohle gebrannt, die Wunde mit Salz eingerieben. (Von hieran ist in den Nimben der Name des h. Hippolytus eingesetzt.) 5. (auf dem 1. Flügel unten): S. Georg wird von Christus im Gefängnis besucht und segnet den Giftbecher, den ihm ein Zauberer kredenzt hat. Der Zauberer kniet vor ihm, als er sieht, wie das Gift sich in eine Schlange verwandelt. Dacianus mit Gefolge sehen erstaunt zu. 6. (auf dem Mittelstück unten): S. Georg kniet vor dem Doppelrad, das von himmlischem Feuer zerstört wird, die Henker werden vom Flammenregen getötet. Dann wird der Heilige nackt in einem Backsteinofen mit glühendem Öl gesotten. Dacianus und sein Gefolge stehen dabei. 7. S. Georg wird, das Gesicht zur Erde gewendet, von 3 Pferden geschleift, daneben reitet Dacianus nebst Gefolge aus dem Stadttor. Im Hintergrund weite Landschaft. 8a. (auf dem 1. Flügel unten): S. Georg wird enthauptet, auf den heimreitenden Dacianus fällt

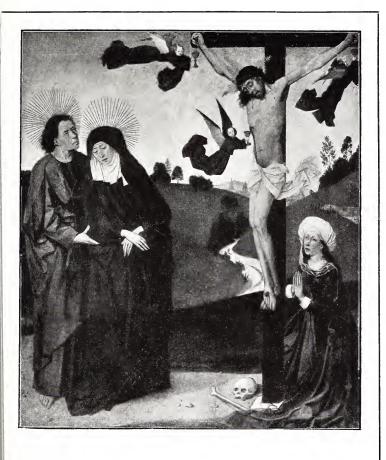

Meister des Marienlebens Kruzifixus



himmlisches Feuer. 8b. In einer romanischen Kirche wird der kopflose Leib des Heiligen in einen Sarkophag gelegt. 126. Aussenseiten der Flügel L.: ANBETUNG DES CHRISTKINDES. Die h. Jungfrau kniet in einem romanischen Bau, dessen Mauern an den Seiten abbröckeln. Drei Engel knieen singend hinter dem liegenden Kinde, das die Arme nach der Mutter ausstreckt, zwei vorne in Dalmatica mit Wachskerze und Weihrauchfass, Joseph r. mit Stab und Kerze. Im Hintergrund die Verkündigung an die Hirten.

127. R.: ECCE HOMO. Christus wird von Pilatus dem Volke vorgestellt, das unter Führung eines Vornehmen "Tolle crucifige" schreit. — Auf dem 1. Flügel kniet der Stifter Peter Kannegiesser, hinter ihm seine zwei Frauen mit sieben Kindern, auf dem r. Flügel sind die Eltern des Stifters gemalt. Eichenholz. H. 1,22 m, B. 1,67 m und 0,75 m.

TEISTER DER VERHERRLICHUNG MARIÄ um 1460— Literatur; Firmenich-Richartz, Zeitschrift für christliche Kunst. VII. 1894. Sp. 1.

128. VERHERRLICHUNG MARIÄ. Die h. Jungfrau thront auf Wolken von Engeln getragen. Sie reicht dem nackten Kind auf ihrem Schosse einen Apfel; zwei grössere Engel halten die Krone über ihr Haupt, r. und 1. je drei Engel mit Spruchbändern. In den Ecken des Bildes erscheinen in Wolken Gott Vater und die Taube des h. Geistes von Engeln umgeben. Auf der Erde steht das Lamm, dessen Blut aus der Brust in einen goldnen Kelch strömt. Dahinter sieht nan eine Stadt in einem Flusstal mit zerklüfteten Felsen, vor denen die Sibylle dem knieenden Kaiser Augustus die Jungfrau zeigt, weiterhin steht das Gefolge. — R. sitzt Johannes 1. T., der auf das Lamm zeigt, 1. die h. Catharina mit Krone. Rad und Schwert, hinter jenen eine Schar männlicher Heiliger. voran S. Martin mit dem Bettler, S. Gereon und S. Gregorius, hinter jenen weibliche Heilige, voran S. Brigitta mit (uh, Barbara, Klara, Ursula, Cäcilia, Magdalena. Goldgrund. lichenholz. H. 1,63 m, B. 1,97 m. Von einem Tabernakel in S. Brigitta.

29. ACHT HEILIGE UND DIE MUTTER GOTTES. S. Christophorus n vornehmer Tracht mit dem bekleideten Christuskind auf lem Nacken, S. Gereon mit goldenem Kreuz auf blauem irunde, S. Petrus als Papst, die h. Jungfrau, die das nackte (ind der h. Anna reicht. — Über einem Brokatteppich sieht nan den Rhein, von Schiffen und Fischerbarken belebt, und ie Stadt Cöln mit dem Treiben am Hafen, 1. das Sieben-

ebirge, r. Eifellandschaft. Goldgrund.

130. Aussenseite: VIER HEILIGE. S. Klara mit Monstranz und Buch, S. Bernardino mit dem Namenszeichen Jesu, S. Bonaventura als Bischof, den Mantel mit Seraphim gestickt, in der Linken ein Bäumchen, in dessen grünender Spitze der Kruzifixus erscheint, darunter hängt am Ast der Kardinalshut, am Fuss das Wappen mit zwei durchbohrten Händen. S. Franziskus mit Cherubim-Kruzifix. Über einem Brokatteppich sieht man zwei grosse Städte in einer bergigen Landschaft unter blauem Himmel, am Rande der Ebene r. Sil-

houette der Stadt Cöln von der Landseite.

Eichenholz. H. 1,31 m, B. 1,46 m. — Dass Nr. 129 und 130 ehemals ein Bild waren, ergibt sich aus dem Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9—12), wo beide Darstellungen als Vorder- und Rückseite ein und derselben Nummer beschrieben werden.

EISTER DES MARIENLEBENS um 1460 bis 1490. 131. KRUZIFIXUS. Drei Engel in blauen Gewändern fangen das Blut auf. Maria Magdalena kniet vornehm gekleidet am Fusse des Kreuzes. L. hält Johannes, zum Erlöser aufblickend, die ohnmächtige Maria. Im Hintergrunde Hügellandschaft und Stadt unter blauem Himmel.

Eichenholz. H. 0,84 m, B. 0,72 m.

Zwei Flügelbilder. 132. S. CATHARINA mit Palme, Schwert Zu ihren Füssen kniet der und Rad in reicher Kleidung. Stifter mit acht Söhnen, alle in kirschrotem Rock und schwarzen Hosen. Goldgrund.

133. S. BARBARA mit Turm in reicher Kleidung. Zu ihren Füssen kniet die Stifterin mit sieben Töchtern, darunter vier Nonnen, die anderen in kirschroten Kleidern und schwarzen

Goldgrund.

Eichenholz. H. 0,755 m, B. 0,31 m. Sammlung Dormagen.

134. S. BERNHARD UND DIE HEILIGE JUNGFRAU MARIA, mit roten und weissen Rosen bekränzt, hält in der Linken eine Nelke und spritzt mit der Rechten ihre Milch dem h. Bernhard Dieser hält in der Linken ein Buch, mit dem Finger an der Stelle, wo er im Lesen unterbrochen ist, und legt die Rechte auf das Beinchen des Christkindes, das auf einem Kissen auf der Brüstung sitzt und zum Bilde herausschaut.

Hintergrund bergige Landschaft unter Goldgrund. Eichenholz. H. 0,31 m, B. 0,32 m. Erworben aus der Sammlung Clavé-Buhaben i. J. 1891. 135, 136. ZWEI VON DEN H. DREI KÖNIGEN mit goldenen Gefässen auf Steinpostamenten unter Baldachinen. Goldgrund. Eichenholz. H. 1,76 m, B. 0,39 m. — Im Verzeichnis von 1826 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 15) als "s. verd. ruin" bezeichnet.

137. 138. Aussenseiten: CHRISTUS ALS SALVATOR MUNDI in blauem Rock und roter Dalmatica, auf dessen Pectorale der h. Christoph abgebildet ist, in der Linken die gläserne Welt-

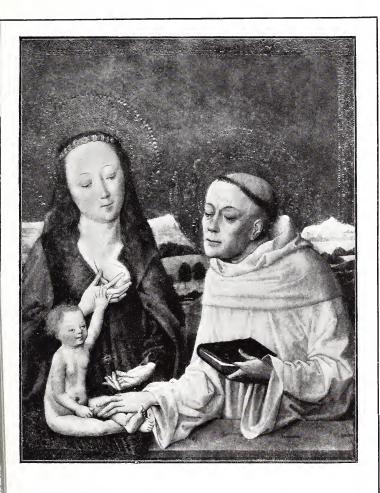

Meister des Marienlebens Madonna und S. Bernhard 

K S EN 1 gg b A A

kugel, mit der Rechten segnend. Schwarzer Grund. — S. ÄGIDIUS mit Buch, Pfeil und Reh. Schwarzer Grund. Eichenholz. H. 1,72 m, B. 0,39 m. — Im Verzeichnis von 1826 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 15) als "s. verd. ruin" bezeichnet.

139. 140. Aussenseiten: VERKÜNDIGUNG. Blauer Grund mit goldenen Sternen. Der Engel in rotem Mantel, Maria in blauem Gewand und weissem Mantel. Alle vier Bilder der Aussenseite haben Wiesenboden und graue Baldachine. — Auf den beiden Rückseiten der Verkündigung ein König und ein Schwertträger der das Pferd hält

ein Schwertträger, der das Pferd hält. Eichenholz. H. 1,72 m, B. 0,39 m. — Im Verzeichnis von 1826 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 15) als "s. verd. ruin" bezeichnet.

141. Triptychon. Mittelstück: KREUZABNAHME. In der Mitte des Bildes sitzt die heilige Jungfrau am Fuss des Kreuzes. Sie wird von Johannes gehalten und hebt die gefalteten Hände vor die Brust. Vor ihr tragen Nikodemus und Joseph von Arimathia den Leichnam des Herrn. Dessen herabfallenden r. Arm ergreift zur Linken der Stifter, Professor Gerhard Tersteegen (de Monte). Er wird vom h. Andreas empfohlen, gegenüber steht der h. Thomas mit Lanze. Hintergrund bergige Landschaft mit grosser Stadt auf Goldgrund.

Auf dem Rahmen unten: Anno domini Mcccc octuagesimo nona die mensis nouembris renerabilis dominus magister gerardus de monte artium magister ac sacrae theologiae eximius professor (animam suam) creatori reddidit. Ipse annis quadraginta duobus rexit n facultate theologica insignis universitatis coloniensis. Sit anima eius commendata piis

ranseuntium orationibus. amen.

Flügelbilder: S. ANDREAS und S. THOMAS empfehlen die Veffen Gerhards, Lambertus und Johannes de Monte. (Arbeiten der Werkstatt.)

uuf dem Rahmen des I. Flügels die Aufschrift: Anno domini Mccc XCIX XVII die nensis aprilis obiit honestus dominus magister lambertus de monte artium lagister ac sacrae theologiae professor canonicus huius ecclesiae cuius anima requiscat in pace et sit commendata devotis orationibus transeuntium. Auf dem r. Flügel: nno domini 1508 die 25 mensis marti obiit venerandus magister Johannes de Monte uius ecclesiae canonicus hic ad latus sui charissimi fratris magistri Lamberti de Ionte theologi dignissimi uersus aquilonem sub eadem petra tumbatus, cuius animae ropitietur misericors deus. amen. — Eichenholz. H. 1,44 m. B. 0,99 m und 0,44 m. — n Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9—12): "Epitaphium des ierhard a Monte ersten Regenten des Montaner Gymnasium samt dessen zwei Vettern. Vird für Israel von Mecheln oder Meckenheim gehalten, rührt aus S. Andreas her, von leckenkam u. Zimmermann taxiert 7 Louisdors u. von Boisserée bezahlt, die Flügel inberiffen, dann mit noch 19 andern durch Tausch gegen den Tod der Maria an H. Wallraf bergegangen". Über die Erhaltung wird ebenda gesagt "r. gesp." (rein, gesprungen). 42. 143. Aussenseiten: VERKÜNDIGUNG in reich ausgestatteem Zimmer. Maria am Betpult knieend in rotem Gewand and blauem Mantel. Der Engel in grünem, reich mit Gold erziertem Mantel.

ichenholz. H. 1,44 m, B. 0,37 m.

43a. Triptychon. Mittelstück: KREUZIGUNG in einer Landschaft nit der Stadt Jerusalem im Hintergrund. Links von Christus teht Johannes in rotem Mantel und blickt mit schmerzbewegtem

Antlitz auf die Gottesmutter neben ihm. Diese selbst, in blauem Kleide und weissem Kopftuch, hat die Hände vor dem Schosse gefaltet und schaut auf ihren Sohn am Kreuze. St. Magdalena hinter ihr, in dunkelgrünem Kleide mit rotem, oben brokatbesetztem Obergewande und dünnem Kopfschleier, unter dem das volle Haar auf die Schulter gleitet, wendet das Haupt zur Seite und scheint die Gottesmutter zu halten. Hinter ihr wird noch teilweise eine dritte Frau sichtbar in dunklem Gewande und weissem Kopftuche. Auf der rechten Seite haben sich die männlichen Zeugen des Schauspieles versammelt. Dem Kreuze zunächst steht der bärtige Longinus mit weiss-rotem Turban, in gelben Stiefeln und pelzbesetztem Brokatmantel mit grünen Ärmeln. Er hält in der Linken die Lanze und weist mit der erhobenen Rechten, von der ein Schriftband mit dem Text: "Vere vere filius dei erat iste" aufsteigt, auf den Heiland. Halb hinter ihm steht ein zweiter Krieger in grüner Hose und blauem Oberrock, darüber einen roten Mantel und auf dem Kopfe einen gelben rötlich schimmernden Turban. Er wendet das bärtige Antlitz nach Christus hin, hält in der Rechten ein grosses Schwert und hat die Linke mit einer Gebärde des Staunens erhoben. Hinter ihm werden noch zwei weitere Krieger teilweise sichtbar. davon der linke mit Topfhelm; der rechte im Plattenpanzer, hat die Lanze geschultert und schaut zum Heiland empor. — Der linke Flügel zeigt unter spätgotischer Architektur mit Teppichhintergrund den H. ANDREAS in rotem, gegürtetem Kleide und grünem Mantel. Die Linke hält das Kreuz, die Rechte legt er auf den vor ihm in weissem, rot besetztem Dominikanerhabit knieenden Stifter, der die Hände gefaltet, zum Heiland emporblickt. St. Thomas neben ihm in blauem Kleide und weissem, rot gefüttertem Mantel hält in der Rechten die Lanze und blickt betend in ein Buch. — Der rechte Flügel (Werkstattarbeit) zeigt vor gleichem Hintergrunde die VER-KUNDIGUNG. Der Engel in weissem Gewande und rotem Brokat-Chormantel trägt in der Linken das Szepter mit dem Spruchbande: Ave gratia plena dominus tecum und hat die Rechte zum Grusse erhoben. Die stehende Maria neben ihm in rotem Kleide und blauem Mantel hat das Buch in ihrer Rechten, aus dem sie soeben gebetet, gesenkt und legt die Linke als Zeichen ihrer Ergebung auf die Brust. Eichenholz. H. 1,19 m, B. 1,70 m. — Geschenk des Herrn Geheimen Kommerzienrats Andreae 10. X. 1909. — Ehedem in der Sammlung Flamm in Aachen.

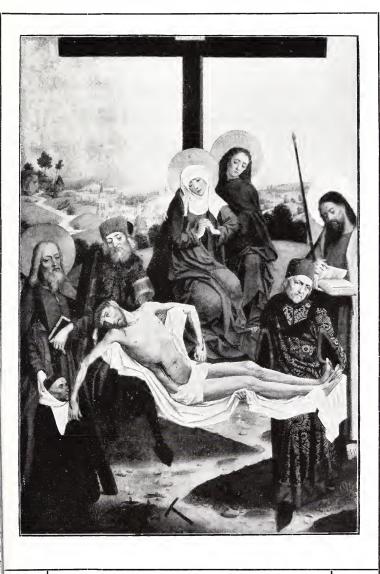

141

Meister des Marienlebens Kreuzabnahme

141

Solitarian Samurian S

CHULE DES MEISTERS DES MARIENLEBENS.

144. Flügelbilder. a) TEMPELGANG DER HL. JUNGFRAU. Die etwa zehnjährige Maria steigt die Treppe zum Altar ninan, vor dem ein Prister das Weihrauchfass schwingt, im Vordergrunde stehen S. Joachim und S. Anna. — b) VER-KUNDIGUNG. Maria kniet vor einem Brokatvorhang, über dem Gott Vater und die Engel erscheinen. Goldgrund. Eichenholz. H. 0,95 m, B. 0,1 m. — Literatur: Schnütgen. Zeitschrift für christliche Kunst. I. 1889. Sp. 371.

145. a) DARSTELLUNG des Christkindes im Tempel (zurückgestellt). — b) VERKLÄRUNG (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,96 m, B. 0,99 m. Aus der Sammlung Schmitz 1846.

146. KREUZIGUNG. L. die ohnmächtige Maria von Johannes aufgefangen, r. der Hauptmann, S. Augustinus mit durchoohrtem Herzen und ein anderer heiliger Bischof. Hintergrund bergige Landschaft mit Stadt unter blauem Himmel ibermalt).

Leinwand. H. 1,57 m, B. 1,59 m. — Im Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9-12) als "schadh." bezeichnet. Das Bild entstammt, wie ebenda gesagt wird, dem St. Nicolaus-Kloster.

MEISTER DER LYVERSBERGER PASSION. Zweite Hälfte des XV. Jahrhunderts. 147. ABENDMAHL. Christus eicht die Oblate über den runden Tisch weg an Judas, der n gelbem Gewand vorn in der Mitte kniet, den Beutel am Gürtel. Ein Apostel schneidet den Lammbraten an, zu dem Brote und grünliche Gläser mit Weisswein aufgetragen sind. Johannes liegt vor Christus mit dem Kopf auf dem Tisch. Säulenhalle mit Goldgrund.

48. CHRISTUS IN GETHSEMANE, von fackeltragenden Soldaten geschlagen und gezerrt. Während Judas ihn küsst, setzt er lem Malchus, der von Petrus geschlagen wird, das Ohr an.

. in der Ferne fliehende Jünger.

49. CHRISTUS VOR PILATUS. Dieser hört auf seine Frau, vährend ein Diener das Waschwasser einschenkt. Goldgrund. 50. VERSPOTTUNG CHRISTI. Über der Tür ein Wappen mit lebräischen Buchstaben, zwischen den Buchstaben A.S. R. T. links Geisselung. Goldgrund.

51. KREUZTRAGUNG. Christus bricht unter dem Kreuz zuammen, das Simon von Cyrene aufhebt, und wird von einem soldaten geschlagen. R. die Schächer, 1. Maria und ihre

Begleitung. Goldgrund.

52. KREUZIGUNG. Die Schächer hängen an den Armen festebunden tot über ihren Kreuzen. L. die ohnmächtige Maria, umgeben von Johannes und den heiligen Frauen, r. der Hauptmann und die Juden. Goldgrund.

153. KREUZABNAHME. Joseph von Arimathia und Nikodemus lassen den Leichnam auf einer Leiter herab. Maria, von Johannes gehalten, nimmt den r. Arm auf, hinter ihr zwei Frauen. R. Bestattung in einer Höhle. Hintergrund Hügel und Dorf unter Goldgrund.

154. AUFERSTEHUNG. Christus steht segnend mit der Kreuzesfahne hinter dem Steinsarkophag, an dem die Wächter schlafen. Einer im Vordergrund erwacht. L. kommen die drei heiligen Frauen mit den Salbenbüchsen. Ein Engel steht im offenen Sarge und hält ihnen das Bahrtuch entgegen. Hintergrund Landschaft mit Teich unter Goldgrund.

Eichenholz, H. 0,92 m, B. 0,66 m. Aus dem Kartäuserkloster, ehemals in der Sammlung Lyversberg, erworben 1864.

NBEKANNTER MALER aus der Mitte des XV. Jahr-155. DIE H. ANNA SELBDRITT. Sie sitzt in einem Garten auf der Rasenbank, auf ihrem Schosse die h. Jungfrau mit dem nackten Christuskind, welchem die Grossmutter eine Nelke reicht. Über der Gartenmauer sieht man eine weite Landschaft, darin Christus, dem ein junger Mann der Rock abzieht. Maria, die von Johannes gehalten wird, binde ihm von hinten ihr Kopftuch um die Lenden; ein Arbeiter bohrt ein Loch in das Kreuz, das auf der Erde liegt. Eichenholz, H. 0.47 m. B. 0.39 m.

TNBEKANNTE MALER vom Ende des XV. Jahrhunderts (Vielleicht westfälisch.) 156. In einer weiten Landschaf steht CHRISTUS in hellrotem Mantel, die Wundmale zeigend Das Blut, das aus der Seite strömt, fängt CARITAS, das Knic beugend, in goldenem Kelche auf. Sie trägt eine Krone und hält in der Linken eine Lanze. Den Hintergrund bilde eine Hafenstadt, vor welcher eine Insel mit einem Herren hause liegt. Goldgrund.

Eichenholz, H. 0.31 m. B. 0.3 m.

157. DIE H. JUNGFRAU mit dem Kinde auf dem Arm, das einen Apfel hält, steht unter einem gotischen Baldachin, it welchem Engel musizieren. Ihr Mantel, unter dem zehr Kartäusermönche knieen, wird gehalten von den h. Bischöfer Hugo von Grenoble mit sieben Sternen und Hugo von Lincola mit Schwan und Kelch, aus dem das Christuskind empor steigt (zurückgestellt).

Das Bild war ursprünglich auf Holz gemalt, von einem Spitzbogen eingefasst, wahr scheinlich im Kreuzgange des Kartäuserklosters. Dann ist es auf Leinwand übertrage:







Meister des Marienlebens Kreuzigungsaltar

as in hn

143a

Base de Sce am Eice Scriff d L L gg St. ri d L L L g

۰

Die unteren Ecken, in welchen die Stifter Peter und Hermann Rinck knieen, sind abeschnitten, die oberen Ecken angesetzt und mit der Hausmarke der Familie Rinck efüllt. — Leinwand. H. 2 m, B. 1,7 m.

158. GOTT VATER mit Tiara und Weltkugel thront in der Glorie von Engeln umgeben. Sein Stuhl mit Baldachin steht uuf Majolika-Fliesenboden vom Regenbogen umschlossen. L. vor ihm kniet Maria in reichem Gewande, die Brust reigend, r. Christus nur mit Lendenschurz bekleidet, die Wundmale zeigend. Auf der Erde empfehlen S. Johannes Baptista und S. Columba einen betenden Canonicus; zu den Seiten sitzen an grünen Hügeln S. Johannes Evangelista mit dem Schlangenkelch und S. Cäcilia mit der Orgel auf dem Schosse. In der Mitte eine weite Landschaft mit einer Stadt im See.

Eichenholz. H. 0,98 m, B. 0,99 m. Ehemals in der Sammlung Weyer, erworben 1862.

ACHFOLGER DES MEISTERS DES MARIENLEBENS. AUS DEM LEBEN DES H. BRUNO. 159. Während der h. Bruno zu Paris studiert, soll der gelehrte Doktor Raymundus begraben werden. In einer grossen gotischen Kirche ist die Leiche im l. Seitenschiffe aufgebahrt; die Exequien werden gehalten; da ruft der Leichnam zum Schrecken der umstehenden Geistlichen und Gelehrten: "Nach gerechtem Gericht Gottes bin ich angeklagt". Die Beerdigung wird auf den nächsten Tag verschoben, und im Mittelschiff ruft der Leichnam abermals: "Nach gerechtem Gericht Gottes bin ich gerichtet". Wieder wird das Begräbnis verschoben, das Volk eilt herbei, und im rechten Seitenschiff ruft der Leichnam: "Nach gerechtem Gericht Gottes bin ich verdammt", worauf die Zuschauer sich verzweifelt abwenden.

Unterschrift: Praeterea defuncto iam spectabili doctore convenerunt clerici parisienses ac magistri dolentes pro amissione tanti viri fuerunt, obsequia parantur. Ast omnibus ex more rite peractis cum corpus iam sepeliri deberet, is qui defunctus erat, voce terrifica clamare cepit: Justo dei iudicio accusatus sum. Stupefacti perinde astantes inito consilio corpus in crastinum reservandum censuerunt sicque in ecclesiam relatum est. Die altera exequiis iterum celebratis cum corpus denuo tumulare decrevissent secundo clamavit mortuus dicens: iusto dei iudicio iudicatus sum, quo audito magistri admirati elericis dixerunt: ex quo iudicium sonat in bono vel in malo, consultum videtur, ut defuncti corpus servetur in crastinum ut domini voluntatem desuper manifestius videamus, quod et factum est.

Die tercia iam dictorum rumore divulgato convenit pene universa civitas, quousque praefatum corpus sepeliendum erat. Et ecce tercio terribilius clamavit defunctus dicens: Justo dei iudicio condempnatus sum. Hijs auditis omnes singulos timor invasit gementes atque dicentes: quis poterit salvus fieri, si talis ac tantus se proclamat dampnatum. Diligenti examine habito universi clerici et magistri tamquam divino edocti oraculo ipsum lampnatum asserverunt et ob hóc corpus velut cadaver aspernabile et ecclesiastica sepultura indignum foras proici iusserunt et in locis prophanis atqui campestribus seperiri mandarunt. Hoc quoque ad avisamentum astanicum et omnium fidelium utile videbatur.

iri mandarunt. Hoc quoque ad avisamentum astanicum et omnium fidelium utile videbatur. Unten Porträt Maximilians I. mit dem Wappen des römischen Königs und der Lande Lothringen, Österreich, Burgund und

Brabant, von Engeln gehalten.

Leinwand, im Spitzbogen umrahmt, H. 2,25 m, B. 3,86 m. — Das Bild gehört zu einer Reihe von 11 Gemälden, mit denen Kaiser Friedrich III, König Maximilian, Philipp von Burgund, Karl VIII. von Frankreich, Casimir von Polen, Erzbischof Hermann von Coln Erzbischof Johann von Trier, Kurfürst Philipp von der Pfalz, Kurfürst Ernst von Sachsen Herzog Wilhelm von Jülich und Herzog Johann von Cleve die Kapelle des h. Brunc im Cölner Kartäuserkloster schmückten. Zwei sind in der Galerie zu Darmstadt Nr. 186 und 187 und eines in Bonn bei Frau Dr. Virnich.

NBEKANNTER MALER aus der zweiten Hälfte des XV. 160. KRUZIFIXUS ZWISCHEN MARIA UND Jahrhunderts. Hintergrunde Flusslandschaft. Stifter: Ein Ehepaar mit drei Söhnen und vier Töchtern (zurückgestellt).

Leinwand. H. 1,69 m, B. 1,34 m.

161. ECCE HOMO. Christus in rotem Mantel wird von Pilatus und einem Häscher den Juden vorgeführt. Hintergrund Landschaft (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 1,34 m, B. 0,67 m.

162. ANBETUNG DER H. DREI KÖNIGE (zurückgestellt). Eichenholz. H. 1,34 m, B. 0,66 m.

163. Christus unter den Schriftgelehrten im Tempel

R. kommen Maria und Joseph (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,51 m, B. 0,91 m. — Nach dem Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv Wallraf-Nachlass XIII, 9—12) das erste altkölnische Bild, das Wallraf erworben hat.

164. WELTGERICHT. Christus mit Schwert und Lilie thront zwischen zwei blasenden Engeln auf dem doppelten Regenbogen. Zu den Seiten knieen auf Wolken Maria und S Johannes Baptista. Die Auferstehenden werden von Teufeln und Engeln empfangen, 1. Petrus mit den Seligen, r. die Hölle mit phantastischen Teufeln. Eichenholz. H. 0,80 m, B. 0,73 m.

NEISTER DER HEILIGEN SIPPE um 1480—1520. Literatur: Firmenich-Richartz, Zeitschrift für christliche Kunst. VI. 1893. Sp. 321 165. Flügelbild. BEWEINUNG CHRISTI. Der tote Christus sitzt, von Johannes gehalten, auf der Erde, das Haupt leise nach r. geneigt. Die Ränder der Wundmale und die Lippen sind blau, einzelne Dornen stechen noch im Stirnknochen. ihm kniet Maria betend, gehalten von einer h. Frau, daneben ringt Magdalena weinend die Hände. Hinter Johannes stehen Nikodemus und Joseph von Arimathia mit den drei Nägeln. R. kniet die Stifterin, empfohlen von S. Bartholomäus. Hintergrund Landschaft mit Stadt. - Rückseite: S. Dorothea und andere Heilige. Steinfarbe, sehr beschädigt.

Eichenholz. H. 1,2 m, B. 0,79 m — Nach dem Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9-12) erwarb Wallraf dieses Bild auf der "Versteigerung in S. Gäzilien" für ½ Krontaler. Es war ebenda als in vier Stücke zerbrochen angegeben. Am 1. Sep-tember 1828 ist es einer weiteren Notiz zufolge zur Restaurierung gegeben worden.

GESCHICHTE DES H. SEBASTIAN. 166. Triptychon. L. Flügel: Die heiligen Marcus und Marcellinus sitzen im Gefängnis.

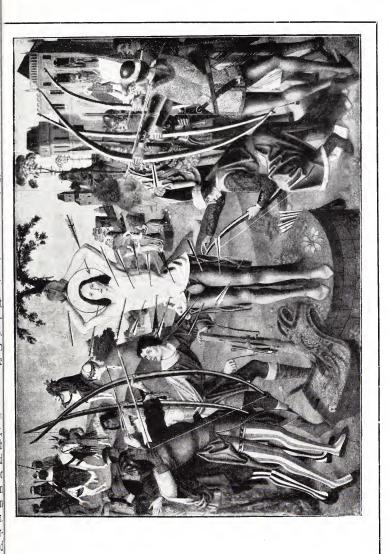

167

Meister der heiligen Sippe Martertod des hl. Sebastian

167



avor sieht man ihre jammernden Eltern, welche sie bechwören, sich dem Martyrium zu entziehen. Da die Märtyrer urch das Flehen der Eltern und des Volkes erweicht werden, rscheint S. Sebastianus, vornehm gekleidet, um sie im blauben zu stärken. Im Hintergrunde l. kniet die stumme oe, in deren Hause die Märtyrer gefangen waren, vor den rei Heiligen. Sie hatte, wie weiter hinten dargestellt ist, esehen, wie ein Engel dem Heiligen ein Buch vorhielt.

67. Mittelbild. S. SEBASTIAN ist halbnackt an einen Baum ebunden und wird mit Pfeilen durchbohrt. Im Hintergrunde hält der Kaiser mit Gefolge; r. zieht die h. Irene die Pfeile us, ein Engel heilt die Wunden. Ganz r. steigt der Heilige is Troppe zum Beleet des Keisers amper

ie Treppe zum Palast des Kaisers empor.

68. R. Flügel: S. SEBASTIAN wird auf Befehl des Kaisers, er daneben steht, nackt an eine Säule gebunden und mit chlägen getötet. Im Hintergrunde wird der Leichnam des leiligen in eine Kloake (hier Latrine) geworfen, damit die Christen ihn nicht als Märtyrer verehren; dann erscheint er er h. Lucia, um ihr den Ört anzuzeigen, wo ihn die Geıeinde aufsucht und Strahlenglanz den Leichnam verit. (Goldgrund.) — Aussenseiten der Flügel: DIE HEILIGEN OROTHEA mit Rosen im Korbe, nach denen das Christkind reift, das die gekrönte Jungfrau trägt, und AGNES mit Lamm nd Ring. — R. die heiligen Rochus mit Pilgerstab und Hut, ie Pestbeule an der Hüfte zeigend, S. Nicolaus von Tolenno, der mit seinem Segen das gebratene Rebhuhn auf den eller lebendig macht, und ein Heiliger in fürstlicher Tracht iit Rute, Schrift und Dämon (S. Ivo?).

chenholz. H. 1,86 m, B. 2,56 m und 1,2 m. Aus der Antoniterkirche.

69. Triptychon. Mittelstück: DIE SIPPE DER HEILIGEN JUNG-RAU UND DIE HEILIGEN CATHARINA UND BARBARA. Vor einem rokatteppich, über welchem nackte Flügelknaben herabrhauen, sitzen zwischen vier goldenen Pfeilern mit gotischen aldachinen Maria und die h. Anna und halten das nackte ind, das den Verlobungsring der h. Catharina reicht. Hinter er Banklehne stehen S. Joachim und S. Joseph, hinter der

Catharina ihr Vater in adliger Tracht, neben ihr 1. sitzt laria Cleophae den Joseph Justus säugend; Simon Zelotes it Säge reicht ihm einen Apfel, auf der Erde sitzen Jakobus inor mit Keule und Judas Thaddäus mit Webebaum (?). inter ihr steht Alpheus. Zu R. Marias sitzen S. Barbara it dem Buch auf dem Schoss, weiter zurück steht ihr Turm,

hinter ihr der Vater, daneben Maria Salomae mit Jakobus major in Pilgerhut und Johannes Evangelista. Im Hintergrunde sieht man 1. die Darstellung Christi im Tempel, r. den Tod Mariä. — L. Flügel: S. Rochus mit Pestbeule und Engel, S. Nicasius, der die Hirnschale mit der Bischofsmütze in der Linken hält und den Stifter empfiehlt, dahinter Christnacht und eine Berglandschaft am Fluss. — R. Flügel: S. Gudula mit Laterne, welche die Frau des Stifters empfiehlt. und S. Elisabeth mit der Krone in der Rechten und dem Bettler, dem sie ein Brot reicht. Im Hintergrunde Himmelfahrt Mariä. — Aussenseite der Flügel: r. S. Leodegar, Bischof von Autun, mit dem Bohrer und S. Achatius mit den 10000 Märtyrern von Melitene und die männlichen Mitglieder der Stifterfamilie; 1. S. Cäcilia mit Orgel, S. Genovefa mit Kerze, um die sich Engel und Teufel streiten, S. Helena mit Kreuz, eine Heilige mit Buch und Palme und die weiblichen Mitglieder der Stifterfamilie. Die Stifter gehören wahrscheinlich der Familie Hackeney an.

Eichenholz. H. 1,41 m, B. 1,84 m und 0,85 m. Aus der Dominikanerkirche.

170. Triptychon. Mittelstück. S. BARBARA mit Rosen bekränzt, steht lesend in einem Garten mit der h. Dorothea. Diese reicht dem Christkinde einen Korb mit Blumen, die es in den Schoss seines Röckchens legt. Barbaras Turm steht an der Gartenmauer, über welche man in eine grüne Landschaft blickt. Durch das Tor sieht man die Heilige von ihrem Vater bedroht. — L. Flügel: S. BRUNO mit Ölzweig empfiehl einen Kartäuser. — R. Flügel: S. HUGO empfiehlt eine Nonne. Im Hintergrunde S. Maria Egyptiaca l. mit der Broten in der Höhle knieend, r. gen Himmel fahrend.

CHULE DES MEISTERS DER HEILIGEN SIPPE.

171. MESSE DES H. GREGORIUS. Der Papst kniet mi Diakonen und Messknaben vor dem Altar, auf dem Christumit den Zeichen der Passion erscheint. Geistliche Würden träger und Volk stehen zu beiden Seiten. Die Tiara häl ein Kardinal. An dem Bogen, der den Altar überspannt sind Passions-Szenen in vergoldetem Relief ausgeführt. Leniet der Stifter.

Eichenholz. H. 1,8 m, B. 2,1 m.

172. DIE H. JUNGFRAU steht vor einem Brokatteppich. Gold grund (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,82 m, B. 0,36 m.



169

Meister der heiligen Sippe Die Sippe der hl. Jungfrau

169



173. PREDIGT DES H. BERNHARD. Der Heilige steht auf einer Kanzel in freiem Felde. R. sitzt das Volk teils auf Stühlen, teils auf dem Rasen. L. knieen drei Stifter mit zwei Wappen, darunter das der Familie von Wickroid.

Eichenholz. H. 0,85 m, B. 0,93 m,

174. VERKÜNDIGUNG. Die h. Jungfrau kniet vor dem Gebetbuch, vor ihr steht ein Fayencekrug mit Veilchen. Der Engel kommt halbsliegend mit der Taube.

Eichenholz. H. 0,86 m, B. 0,46 m.

175. ANBETUNG DES KINDES. Maria und Joseph knieen vor dem Kinde, das von Engeln umgeben auf der Erde liegt, hinter der Jungfrau kommen zwei Hirten, im Hintergrunde sieht man die Verkündigung an die Hirten (übermalt). Eichenholz. H. 0,86 m, B. 0,42 m.

TERSCHIEDENE NACHFOLGER DES MEISTERS DER H. SIPPE. 176. KRUZIFIXUS MIT HEILIGEN. Über dem Kreuze Gott Vater in Glorie, zu den Seiten Engel. Den Fuss des Kreuzes umschlingt Maria Magdalena. L. wird die ohnmächtige Maria von Johannes gehalten, daneben knieen der Stifter mit seinem Sohn, hinter ihnen Maria selbdritt, r. steht Johannes Baptista mit Lamm, daneben kniet die Frau mit zwei Töchtern in geistlicher Kleidung, hinter ihnen S. Ursula mit drei Jungfrauen unter ihrem Mantel. Hintergrund Landschaft (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 1,49 m, B. 1,57 m. Alter Rahmen, über dem Kreuz erhöht.

177. RÜCKKEHR AUS ÄGYPTEN. Die h. Jungfrau und Joseph mit dem Esel auf der Reise, voran schreitet der Knabe Christus. — L. kniet die Stifterin in Franziskanertracht (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,47 m, B. 0,47 m.

178. DIE HH. CHRISTINA mit Mühlstein und Pfeilen, MAR-GARETHA mit Drachen und Kreuz, LUCIA mit dem Schwert im Halse, CACILIA mit Orgel, reichbekleidet, mit Rosen bekränzt unter goldener Architektur mit gotischen Bogen, in denen drei Engel sitzen. Der h. Cäcilia hält ein schwebender Engel den Kranz über das Haupt (zurückgestellt). Leinwand. H. 1,2 m, B. 1,51 m.

179. DIE HH. CATHARINA mit Krone, Buch, Schwert und Rad und BARBARA mit Straussenfedern und Buch, hinter ihr der Turm. Im Hintergrunde sieht man über dem Torweg eine Flusslandschaft (zurückgestellt). Leinwand. H. 1,2 m, B. 0,86 m.

NBEKANNTE MALER vom Ende des XV. Jahrhunderts. 180. S. BENEDICT als Abt. Im Hintergrunde die Rettung des Knaben Placidus, der beim Wasserholen in den See gefallen war und auf Befehl des Heiligen vom Bruder Maurus herausgeholt wird, und das Schicksal des feindlichen Presbyters Florentius, dem vom Teufel eine Kapellenwand auf den Kopf geworfen wird. Schwerverletzt wird er auf einer Bahre zum Heiligen getragen, welcher ihn heilt. Weiterhin beten die Mönche an einer Quelle, die der Heilige auf dem Berge bei Subiaco hat entstehen lassen (zurückgestellt). Eichenholz, H. 0,65 m, B. 0,31 m.

181. S. MARTIN gibt einem Krüppel Geld. Im Hintergrunde 1. reitet der Heilige aus dem Tor von Amiens und teilt für einen Bettler seinen Mantel mit einem Schwerte. Während der Messe erscheint ein Engel und bedeckt eine Arme mit buntem Stoff. Er lässt drei Tote auferstehen. Auf dem Totenbette sieht er am Himmel die h. Jungfrau erscheinen (zurückgestellt).

Tannenholz. H. 0,65 m, B. 0,31 m. Gegenstück zum vorigen Bilde.

182. VERKÜNDIGUNG. Die h. Jungfrau kniet vor dem Betpult, die R. auf dem Buch, die L. an die Brust drückend; über ihr die Taube ganz klein. Der Engel hinter ihr ebenfalls knieend, hat in der Linken das Spruchband und hebt mit der Rechten das Gewand auf. Oben Gott Vater in altertümlichem Wolkenkreuz (zurückgestellt). Wasserfarbe auf Leinwand. H. 1,78 m, B. 1,73 m.

EISTER DES HEILIGEN BARTHOLOMÄUS um 1490 Dis 1515. Literatur: Firmenich-Richartz, Zeitschrift für christliche Kunst.

XII. 1899. Sp. 261. XIII. 1900. Sp. 7.

183. Die h. JUNGFRAU, deren rotblonde Locken aus einem mit Perlen und Edelsteinen verzierten Goldreifen auf die Schultern fallen, sitzt vor einem Brokatteppich und blickt auf das nackte Kind, das in ihren Armen liegt. Die r. Brust ist entblösst. Ihr Mantel fällt über die Steinbrüstung, auf welcher eine Walnuss liegt. Zu beiden Seiten des Teppichs sieht man eine miniaturartige Landschaft, 1. eine Burg auf hohem Berge, r. einen Teich. Oben wird das Bild von einem goldenen Bogen mit Edelsteinen und spätgotischem Rankenwerk abgeschlossen.

Eichenholz. H. 0,3 m, B. 0,205 m. Geschenk aus dem Nachlass des Dr. Dormagen. Literatur: Thode, Zeitschrift für christliche Kunst. I. 1888. Sp. 373.

184. Triptychon. Mittelstück: CHRISTUS ERSCHEINT DEM H. THOMAS. Der Heilige kniet vor dem Auferstandenen, der ihm die Hand führt, wie er zwei Finger in die Seitenwunde







184

Meister des h. Bartholomäus Thomas-Altar

184



legt. Christus steht mit der Kreuzesfahne auf einem Marmorsockel, der mit Frühlingsblumen bestreut ist. Auf dem Rasen davor knieen zwei musizierende Engel. Auf leichten Wolken knieen und sitzen seitwärts von der Mittelgruppe S. Helena mit Kreuz, S. Hieronymus als Kardinal mit Büchern, Löwen und Kreuzesstab, S. Ambrosius als Erzbischof mit Stab und Geissel, S. Magdalena mit Salbenbüchse. Ganz oben erscheint Gott Vater segnend, vor seiner Brust die Taube, unter ihm drei kleine Engel aus einem Buche singend, zu beiden Seiten Cherubim mit Rauchfässern und Kerzen. Seitlich braungoldene Bogen, auf denen ein graubrauner Rahmen graues Rankenwerk mit Perlen und Edelsteinen liegt. Sockel die von dem Adler, dem Wappentier des Stifters, des Juristen Peter Rinck († 1501), an einem Ring getragene Hausmarke der Familie. — R. Flügel: S. HIPPOLYTUS als Ritter mit der Keule in der Linken und S. AFRA, die ihn schwärmerisch anblickt. Auf der Erde liegen vor dem Ritter die Marterwerkzeuge Hacke und Schlinge, vor der Heiligen brennende Scheite. Über dem Brokatteppich im Hintergrund S. MARIA EGYPTIACA mit ihren drei Broten nackt an der Felsenküste. — L. Flügel: Die h. JUNGFRAU mit dem Kinde auf dem Arm und der Evangelist Johannes mit dem Schlangenkelch. Über dem Brokatteppich im Hintergrund S. ÄGIDIUS mit seinem Reh, vom Pfeil getroffen, im Waldgebirge. Von der Höhe 1. blickt eine Klosterkirche über die Wipfel, r. im Grunde geht ein Mühlrad. — Aussenseite: Als graue Statuen in Nischen stehen r. S. SYMPHOROSA mit ihren Söhnen Crescenz, Julianus, Nemesius, Primitivus, Justinus, Stacteus, Eugenius, 1. S. FELICITAS mit Januarius, Felix, Philippus, Silvanus, Alexander, Vitalis, Martialis. Eichenholz. H. 1,44 m und 1,45 m, B. 1,06 und 0,47 m. Vom Thomasaltar des Kartäuserklosters. Vermächtnis des Herrn Karl Stein († 1868).

185. KRUZIFIXUS MIT HEILIGEN. Maria legt die Rechte auf die Brust, Johannes greift mit der Linken in die Haare, Magdalena kniet am Fusse des Kreuzes, das sie von hinten umschlingt. Alle drei haben verweinte Gesichter. Kreuze auf dem Felsen liegt ein Gerippe, vorn auf dem Boden Schädel und Knochen. Zu den Seiten stehen S. Hiemit Büchern und Löwen und S. Thomas Winkelmass. Das Mittelstück ist oben in flachem Bogen abgeschlossen. der Grund bräunliches Gold mit schwarzschraffierten Schatten, eingefasst von einer gotischen Ranke, vor welcher die Figuren an den Seiten vortreten. - L. Flügel: S. JOHANNES BAPTISTA in zerlumptem Hemde unter dem Kamelsfell mit dem Lamm auf der Linken und S. CÄCILIA mit der Orgel, welche ein Engel tragen hilft. Uber dem Teppich sieht man eine Stadt am Fluss. — R. Flügel: S. ALEXIUS mit Schriftrolle und Pilgerhut, an welchem eine schwarze Veronika befestigt ist, und die h. AGNES mit Palme und Gebetbuch. Über dem Teppich sieht man ein Kartäuserkloster im Gebirge mit den Wirtschaftsgebäuden. In der Luft schwebt zu jeder Seite des Kreuzes ein Wölkchen von nackten Engeln, in der Mitte wehklagend, auf den Flügeln mit Kerzen und Weihrauchfässern. - Aussenseiten: VERKUNDIGUNG, im Monile des Engels die Dreifaltigkeit mit dreifachem Gesicht: oben auf Ranken die heiligen Petrus und Paulus. Eichenholz. H. 1,07 m, B. 0,8 m und 0,34 m. Vom Kreuzaltar des Kartäuserklosters. Ehemals in der Sammlung Lyversberg. Erworben 1862.

reister von S. Severin um 1500—1515. Literatur: Firmenich-Richartz, Zeitschrift für christliche Kunst V. 1892. Sp. 297. Zwei Flügelbilder. 186. S. PAULUS bricht mit dem Pferde zusammen, da ihm der Heiland in den Wolken erscheint. Im Hintergrunde wird der Apostel am Stadttor von Damaskus durch die Gemeinde empfangen, weiterhin von der Mauer 187. S. HIERONYMUS kniet mit dem Stein herabgelassen. in der Rechten vor dem Kruzifix am Baume. An diesem hängt der Kardinalshut. Im Hintergrunde treibt der Löwe des Heiligen die Kamele der Kaufleute, welche den Esel der Mönche geraubt haben, zur Tür des Klosters, vor der Hieronymus sitzt. Vor beiden Heiligen knieen der Stifter und sein Sohn.

Eichenholz. H. 0,81 m, B. 0,31 m.

188. WELTGERICHT. Christus thront auf doppeltem Regenbogen. Von seinem Munde gehen Schwert und Lilie aus. In der Luft zwei Engel mit Posaunen, auf der Erde knieen die h. Jungfrau und S. Johannes Baptista. Die Toten steigen aus den Gräbern und werden 1. von einem Engel zum Himmelstor gewiesen, r. von Teufeln in das Höllenfeuer unter dunklen Wolken über dem hohe Felsen aufragen.

Eichenholz, H. 1,44 m, B. 1,69 m.

189. Anbetung der heiligen drei Könige. In einer verfallenen Säulenhalle sitzt die h. Jungfrau mit dem Kind auf dem Schosse unter einem Baldachin, welcher von vier Engeln gehalten wird. Zur R. kniet der greise König, hinter ihm

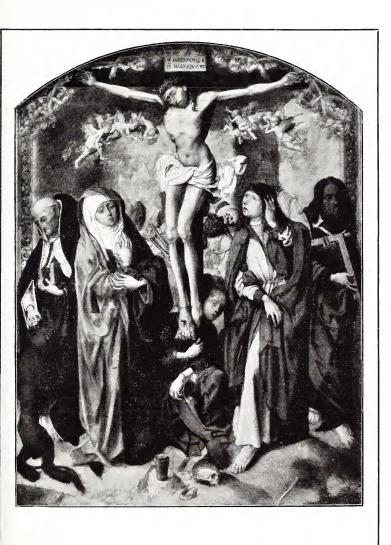

Meister des h. Bartholomäus Kruzifixus mit Heiligen

185



beugt der Mohr das Knie. Hinter ihnen steht das Gefolge mit Waffen und Bannern. Kleinere Gruppen füllen den Hintergrund. Die Wappenzeichen sind: Sonne und Mond, neun Sterne und der Mohr mit der Fahne. Zu den Seiten stehen 1. S. Oswald mit Krone, Szepter und Ring, r. S. Ursula mit Krone und Pfeil und drei heiligen Jungfrauen unter ihrem Mantel und empfehlen die Stifter, den Doctor juris Christian Conreshem genannt Jisenmeyer und seine Gemahlin. Gold-

Eichenholz, H. 1,18 m, B. 2,03 m. — Im Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9—12) die Notiz: "Ein Bild von demselben Meister bei H. P. Fochem trägt die Jahreszahl 1515".

190. CHRISTUS VOR PILATUS. Pilatus sitzt mit langem Richterstabe unter einem von Säulen getragenen Baldachin, r. steht ein vornehmer Mann auf seinen Stab gestützt. Von den Soldaten, die den Heiland vorführen, hält einer ihn am Strick, mit dem die Hände gebunden sind, und beugt das Knie vor Pilatus, den Streitkolben aufstützend, ein anderer hält ihn am linken Arm, ein dritter sieht mit boshaftem Lächeln zu, ein vierter mit ernster Teilnahme. Christus selbst steht gerade aufgerichtet in schmerzlicher Gelassenheit. Durch einen Bogen sieht man Christus an die Säule gebunden und gegeisselt, im Hintergrunde Pilatus auf einem Balkon. Eichenholz. H. 1,23 m, B. 1,02 m.

191. CHRISTUS VOR PILATUS. Im Hintergrunde sind fünf Passionsszenen hinzugefügt: Christus am Ölberge, Gefangennahme, Verspottung, Ecce homo, Geisselung (Wiederholung der Werkstatt, zurückgestellt).

Eichenholz, H. 1,28, B. 1,37 m. Aus der Sammlung Schmitz, erworben 1846.

192. ACHT HEILIGE: S. Ursula mit Pfeil und Krone, zwei Jungfrauen unter ihrem Mantel, S. Gertrud, in der Rechten den Stab der Äbtissin, in der Linken ein Buch, auf dem eine Maus, S. Apollonia mit dem Zahn in der Zange, S. Catharina mit Krone, Rad und Schwert, S. Barbara mit Turm und Palme, S. Dorothea mit Rosenkranz und Rosen im Korb, S. Brigitta mit Kuh und Buch, S. Cäcilia mit Rosenkranz und Schwert. Seide. H. 0,185 m, B. 0,19 m. Sammlung Dormagen.

193. BRUSTBILD EINES MANNES von etwa 40 Jahren mit braunen Locken, graublauen Augen und schlechtrasiertem Bart. Er legt beide Hände vorne auf und trägt schwarzes Barett, schwarzes geschlitztes, an der Brust offenes Wams und weit ausgeschnittenes Hemd, ein Ordenszeichen an der Schnur um den Hals. Blutroter Grund.

Rahmen aus der Tafel geschnitten und oben abgerundet. Eichenholz, H. 0.31 m. B. 0.21 m.

Eichenholz. H. 0,55 m, B. 0,44 m.

EICHENHOLZ. H. 0,55 m, B. 0,44 m.

EICHENHOLZ. H. 0,55 m, B. 0,44 m.

196. Rückseiten: VERKÜNDIGUNG (der Engel zurückgestellt). Flügelbild. 197. Innenseite: HEIMSUCHUNG MARIAS. Elisabeth mit Krückstock und Rosenkranz; im Hintergrunde eine Burg.

198. Aussenseite: DER ENGEL DER VERKÜNDIGUNG unter grauem Bogen. Auf den Strahlen über ihm schwebt der Embryo mit rotem Kreuz. Olivfarbener Grund.

Eichenholz. H. 0,78 m, B. 0,28 m.

199. CHRISTUS ALS SALVATOR MUNDI. Halbfigur zwischen Vorhängen, die Rechte segnend erhoben, die Linke auf der Weltkugel. Eichenholz. H. 0,66 m, B. 0,49 m.

CHULE DES MEISTERS VON S. SEVERIN. 200. S. FRAN-CISCUS EMPFÄNGT DIE STIGMATA von dem roten geflügelten Kruzifixus, daneben sitzt ein schlafender Gefährte. R. am Berge predigt der Heilige den Vögeln, l. im Hintergrunde an einer Brücke vor der Stadt bringt er einen gezähmten Wolf. — L. Flügel: Ein h. FRANZISCANER mit Kruzifix und Krückstock und S. BONAVENTURA, Pater Seraphicus, als Bischof, den Mantel mit Seraphin gestickt, zu seinen Füssen das Wappen mit durchbohrten Händen unter einem Kardinalshut. — R. Flügel: S. LUDWIG VON TOULOUSE mit dem Lilienwappen und S. BERNARDINO VON SIENA mit dem Namenszug Christi. — Aussenseiten der Flügel: SECHS HEILIGE FRANZISKANER, die in Marocco das Martyrium erlitten haben, mit Schwert und Kopfwunde.

Eichenholz. H. 1,29 m, B. 1,65 m und 1,38 m. — Laut Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv-Wallraf-Nachlass XIII, 9-12) von C. Lohkam gekauft. — Vielleicht eigenhändige Arbeit.

CHULE DES MEISTERS VON S. SEVERIN. Meister der Ursulalegende. 201. DIE H. JUNGFRAU IM HIMMELS-GARTEN. Sie thront unter einer offenen Halle; musizierende und anbetende Engel halten über ihr die Krone und den Vorhang des Baldachins. Neben ihr sitzen I. S. Magdalena mit der Büchse, S. Dorothea mit Blumenkorb und Kranz, dem Christuskind eine Rose reichend, S. Catharina mit Schwert und Rad; r. Apollonia mit Zange und Zahn, S. Agnes mit Lamm, S. Barbara mit Turm; vorne I. knien vier Engel, die aus einem Choralbuche singen, r. sitzt ein grösserer mit Orgel. Der Garten ist mit einer Mauer umgeben, die an ein romanisches Gebäude stösst; I. steht ein Laufbrunnen, an der Mauer sitzt ein Mann, r. setzt ein Engel Blumen und Früchte

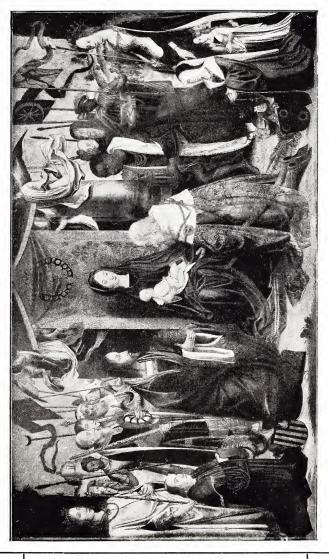

Meister von S. Severin Anbetung der h. drei Könige

189



auf einen Gartentisch. Über die Mauer sieht man in eine weite blaue Landschaft.

Eichenholz. H. 1,31 m, B. 1,63 m.

Drei Bilder aus der Legende der h. Ursula. 202. S. URSULA kniet zwischen ihren königlichen Eltern vor dem Altar, an dem sie dem Herrn geweiht wird. Im Hintergrunde stehen Gruppen von Hofleuten. Durch die Tore der Kapelle sieht man in die Stadt. Leinwand. H. 1,24 m, B. 1,15 m. — Wohl eigenhändige Arbeit des Meisters.

203. DER H. URSULA erscheint ein Engel, welcher ihr die Heirat mit dem Prinzen Ätherius und die Wallfahrt nach Rom befiehlt. Der Feuerschein hinter ihm erhellt das Bett, auf welchem die Heilige im Nachtkleid halbaufgerichtet liegt. In einem gewölbten Gange zur R. verabschiedet sich die

Königin von ihrer Tochter bei Fackellicht. Leinwand. H. 1,23 m, B. 1,14 m. Ehemals Sammlung Nelles. — Wohl eigenh. Arbeit.

204. DER LEICHNAM DER H. URSULA wird durch den heiligen Erzbischof Kunibert, welchem ein Wunder ihre Grabstätte offenbart, erhoben. — R. unten die Stifterin: claergen syn huysfrau. Das Gegenstück mit dem Ehemann fehlt. (Zurückgestellt.)
Unterschrift: Certificatus praesul venerandus per divinum oraculum ordinata processione
rum multa reverentia et devotione ad locum accessit elevansque thesaurum pretiosum
ruc virgineum corpus Ursulae martyris gloriosae ad sibi praeparatam capsulam transtulit
rum jubilo decenti et honore. — Leinwand. H. 1,88 m, B. 1,03 m.

205. KRUZIFIXUS ZWISCHEN MARIA UND JOHANNES, 1. S. Agnes mit Buch und Lamm, r. S. Columba mit Bär, beide in reicher

Modekleidung. Hintergrund Landschaft. Leinwand. H. 1,77 m, B. 1,76 m.

Drei Bilder aus der Legende des heiligen Laurentius.

206. S. LAURENTIUS wird bei der Geburt vom Teufel mit einem Wechselbalg vertauscht. Die Mutter liegt im Bett und ingt die Hände; vor ihr steht die Amme und hält ein reufelchen auf dem Arm. Der König wirft entrüstet Szepter and Krone auf die Erde. Ringsum stehen die erschrockenen Hofleute, in die Tür kommt der Narr. — Oben mit gotischem Bogen abgeschlossen, l. ein Wappen. — Unterschrift: Der duvel in des Kyndes gestalt.

einwand. H. 1,4 m, B. 0,97 m.

207. S. LAURENTIUS verteilt die ihm vom Papst Sixtus übergebenen Schätze an die Gemeinde.

einwand. H. 1,16 m, B. 0,96 m.

08. S. Laurentius vor dem Kaiser Decius, von Bewaffneten rorgeführt. — Oben mit gotischem Bogen abgeschlossen, ein Wappen. — Unterschrift: As nu sixtus der pais sus vas ermort.

einwand, H. 1,38 m, B. 0,94 m.

TACHFOLGER DES MEISTERS VON S. SEVERIN. 209. DIE DREIEINIGKEIT. Unter drei goldenen gotischen Flachbogen thront in der Mitte Gott Vater mit der Tiara. von bunten Engelscharen umgeben, und hält auf seinen Knieen den nackten Christus, der die Wundmale zeigt; auf dessen Schultern sitzt die Taube. Zwei Engel halten das Bahrtuch des Heilandes, zwei andere stehen zu den Seiten des Thrones mit Kreuz, Lanze und Schwamm. Unten das Wappen des Erzstiftes und der Cölner Familien von Aich und von Rhedt. Vor Brokatteppichen, über denen eine weite Landschaft sichtbar wird, stehen 1. Catharina mit Schwert, Rad, Buch und Ring und S. Barbara mit Buch und Turm, in dem der Kelch mit der Hostie steht, r. S. Cornelius mit Trinkhorn und S. Hubertus. Neben diesem liegt der Hirsch mit dem Kruzifix zwischen den Hörnern (zurückgestellt). Eichenholz, iH. 0,98 m, B. 1,53 m.

YNBEKANNTER MALER aus dem Anfang des XVI. Jahrhunderts. 210. KREUZIGUNG. Christus zwischen den Schächern. Magdalena umschlingt den Stamm des Kreuzes. 1. steht Maria, von Johannes gehalten, mit den heiligen Frauen, hinter ihnen Longinus zu Pferde. Er öffnet mit dem Zeigefinger das linke Auge, während der Knecht die Lanze in die Seite des Heilandes führt. R. steht der Hauptmann mit vier Kriegern (zurückgestellt).

Leinwand. H. 2,19 m, B. 1,67 m. Wahrscheinlich aus dem Senatssaal des Rathauses.

NTON WOENSAM GEN. ANTON A Sohn des Malers Jasper Woensam von Worms, geb VOT 1511, † ZU Cöln 1541. Literatur: Firmenich-Richartz, Zeitschrift

für christliche Kunst V. 1892. Sp. 161.

211. (R. Flügel eines Triptychons.) DIE H. SIPPE. Alpheus und Maria Salomae mit den kleinen Aposteln Simon (mi Säge), Judas (mit Keule), Joseph, Jakobus minor, Zebedeus und Maria Cleophae mit S. Johannes Evangelista (mit Schlangenkelch) und Jakobus major (mit Muschel), im Hintergrunde Stadt und Dorf am Felsen.

Eichenholz. H. 0,69 m, B. 0,63 m. Das Mittelstück und der l. Flügel in der Sammlun von Heyl in Worms.

212. KRUZIFIXUS: 1. die h. Jungfrau, Johannes und Petrus r. die hh. Bruno (mit Ölzweig, auf der Erde die verschmähter Insignien der Bischofswürde), Hugo von Grenoble als Bischo und Hugo von Lincoln (mit Kind im Kelch und dem Schwan Am Fusse des Kreuzes kniet Petrus Bloemevenna von Leyden seit 1508 Abt des hiesigen Kartäuserklosters; zur L. sein

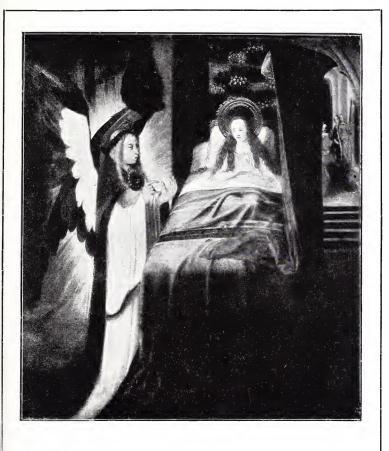

203

Meister von S. Severin Ein Engel erscheint der h. Ursula

203

Eltern und fünf Geschwister, zur R. die Grosseltern, ein Oheim und drei Tanten.

Unterschrift: Propter beneficia et bona que ex benedictione divini, parentumque meorum, quorum imagines cum quinque prolibus in pueritia defunctis hie ad dexteram: avorumque cum patruo et tribus amitis virginibus, quorum imagines ad levam constitutae sunt: huic domui accesserunt, obsecro ego frater Petrus Bloemevenna de Leydis, eorundem fillius, et quondam prior hujus domus, per misericordiam Christi et pro eisdem et pro me orari propter deum. MDXXXV. Von anderer Hand ist hinzugefügt: Obiit venerabilis hie pater anno domini 1536 in die S. Hieronymi. Bezeichnet unten r. auf einem Stein: A. W. — Eichenholz. H. 0,65 m, B. 0,85 m. — Geschenk des Herrn J. J. Merlo 1857.

213. Die h. CÄCILIA sitzt an einem Waldhügel neben ihrer Orgel und predigt dem h. Valerianus, der ihr den Verlobungsring darreicht. Ihr Gebetbuch liegt im Grase. Der Bräutigam ist als Prinz gekleidet: Kronenhut und Szepter liegen auf der Erde, daneben sein Hund. Ein Engel bringt zwei Kränze. Im Hintergrunde steigt das Brautpaar zum See hinab.

Eichenholz, H. 0,41, B. 0,35 m. Aus der Sammlung Dormagen.

214. GEFANGENNAHME CHRISTI. Der Heiland wird von Judas umarmt und geküsst. Ein Soldat packt ihn an Kopf und Brust, ein anderer fasst Arm und Rock, ein dritter wirft den Strick über seinen Kopf. L. stehen zwei, von denen einer die Fackel hält. Im Hintergrunde r. fliehende Jünger, von denen einer am Mantel ergriffen wird. Unten r. kniet ein Chorherr. Hintergrund Nachtlandschaft. Eingefasst ist das Bild von Renaissance-Säulen und Laubgewinden mit einem Schilde: Respice in faciem Christi tui. Auf der Steinbasis unten 1529 (zurückgestellt).

Leinwand. H. 1,59 m, B. 1,5 m.

215. KREUZIGUNG. Magdalena unter dem Kreuz, 1. die trauernden Frauen mit Johannes und Longinus zu Pferde, r. der Hauptmann mit Gefolge und die würfelnden Landsknechte. (Alte Kopie.)

Èichenholz. H. 0,62 m, B. 0,95 m.

NBEKANNTE MALER aus der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts. 216. Triptychon. Mittelstück: KRUZIFIXUS, Maria und Johannes zwischen zwei Renaissance-Säulen mit dem Wappen der Stadt und der Brauerzunft (zwei Schaufeln und eine Forke), Gold auf blauem Felde, darüber Bogenansätze mit goldenem Eichenlaub, im Hintergrunde Stadt und Felslandschaft. L. Flügel: Die h. drei Könige, r. Flügel: SS. Kunibert mit Kirchenmodell, Ursula mit Pfeilen und Jungfrauen, Petrus Martyr mit Säbel und Lilien, beide Gruppen vor Teppichen und Felslandschaften, eingerahmt von Renaissance-Säulen und Laubbogen.

Eichenholz. H. 1,16 m, B. 1,26 m und 1,11 m.—Laut Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9—11) früher im Besitz der Brauerzunft.

217. VIER HEILIGE auf zwei Tafeln: S. Johannes Evangelista den Kelch segnend, S. Christina mit Mühlstein. S. Gereon mit goldenem Kreuz auf blauem Grunde, S. Bartholomäus mit Messer. Hintergrund Landschaft. Eichenholz. H. 0,77 m, B. 0,35 m.

218. S. QUIRINUS. Dunkelgrüner Grund (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,77 m, B. 0,62 m (gehört zum vorigen Bilde).

219. S. ANDREAS und S. ANNO, zu Füssen des h. Bischofs die Kirche S. Georg (zurückgestellt). Eichenholz. H. 1,04 m, B. 0,92 m.

220. Triptychon. Mittelstück: DIE HEILIGE DREIEINIGKEIT. Gott Vater mit der Tiara sitzt auf goldenem Thron in blauer Luft und hält auf den Knieen den Leichnam Christi, darüber die Taube des h. Geistes. Zu beiden Seiten drängen sich die Engel mit den Passionswerkzeugen. Unten sieht man in eine weite Berglandschaft. 221. L. Flügel: AUFERSTEHUNG CHRISTI. Im Hintergrunde kommen die heiligen Frauen zum Grabe. 222. R. Flügel: DER JUDASKUSS. Vorne kniet der Stifter mit fünf Söhnen.

223. 224. VERKÜNDIGUNG steinfarben auf rotbraunem Grunde

(zurückgestellt).

Eichenholz. H. 1,21 m, B. 0,98 m und 0,42 m.

225. 226. BRUSTBILD EINES EHEPAARES, der Mann in schwarzem Rock und Barett, hält in der Linken einen Zweig mit Paradiesäpfeln. Grüner Grund. Unten auf dem Rahmen: "Ao 1536 sins Alters 30" und "Ao 1536 Yres Alters 31". Eichenholz, H. 0,31 m, B. 0,21 m.

227. BILDNIS EINER FRAU in schwarzem Kleid mit Perlenstickerei am Mieder, Goldkette und Brokathaube, in der Rechten Nelke, in der Linken Rosenkranz, Halbfigur nach 1. gewendet. Grund dunkelgrün. Bezeichnet 1524. 26. Eichenholz. H. 0,42 m, B, 0,33 m.

228. BILDNIS EINER ALTEN FRAU in schwarzem Kleide, Goldgürtel und Flügelhaube. Wappen auf graugrünem Grund. Eichenholz. H. 0,375 m, B. 0,27 m.

229. KREUZIGUNG. L. Johannes und die trauernden Frauen, r. neben dem Hauptmann und den Juden S. Stephanus mit Steinen im Schosse, S. Kunibert mit seiner Kirche und die Stifter, ein Kanonikus und seine Verwandten mit ihren Wappen.

Eichenholz. H. 1,55 m, B. 1,23 m.

I EISTER HILDEGARDUS (in Dortmund Bilder vom IVI Jahre 1523). 230. KRUZIFIXUS zwischen Maria und Johannes in weiter Landschaft. R. empfiehlt Johannes d. T. den Stifter, einen Kanonikus, 1. steht S. Achatius mit Kreuz, Geissel und Dornenkrone, unter seinem Mantel Vertreter der 10000 Märtyrer. Hintergrund Landschaft. Eichenholz. H. 0,84 m, B. 1,38 m.

EM MEISTER HILDEGARDUS VERWANDT. 231. AN-BETUNG DER KÖNIGE. Maria sitzt unter den Pfeilern einer Ruine vor einem roten Vorhang, hinter dem Joseph hervorsieht, r. ein runder Tisch mit Krug, Brot und Apfel. L. kniet der greise König, hinter ihm stehen die anderen beiden. Davor kniet die Stifterin in Dominikanertracht mit Wappen: jonfer alitgin van blittersnich (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,36 m, B. 0,29 m.

NBEKANNTER MALER aus der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts. 232. 233. BILDNISSE EINES EHEPAARES. Halbfiguren, der Mann in schwarzem Rock und Mütze, vor einem grauen Tisch, in der Linken ein Gebetbuch, die Frau in grauem Kleid, einen Rosenkranz in den Händen. Grüner Grund (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,74 m, B. 0,26 m.

234. AUFERSTEHUNG CHRISTI (nach Dürer); zur Seite in Rundbildern I. der Auferstandene erscheint seiner betenden Mutter, r. Noli me tangere. L. Flügel: S. Sebastian als Ritter mit Pfeil und Bogen und der Stifter mit den Söhnen, r. Flügel: Maria selbdritt und die Stifterin mit den Töchtern. Aussenseite: S. Mauritius und S. Benediktus. Eichenholz. H. 0,28 m, B. 0,55 und 0,22 m.

235. KREUZTRAGUNG. Christus ist unter der Last des Kreuzes zusammengebrochen und wird von den Kriegern gestossen und geschlagen. Simon von Cyrene trägt den Kreuzesstamm. Im Stadttor drängt die Menge nach. R. in der Landschaft die h. Frauen. — GRABLEGUNG. Im Hintergrunde ein Waldhügel mit Bauernhäusern. Auf dem Felde kommen die Frauen zum Sarge, auf dem ein Engel sitzt (zurückgestellt). Tannenholz. H. 0,9 m, B. 0,35 m.

236. BILDNIS DES GERHARD PILGRUM (Ratsherr 1530, † 1551) in rotschwarzem Rock mit Pelzkragen und schwarzem Barett, in der Hand einen Rosenkranz. L. das Wappen, oben 28.

Grüner Grund.

237. BILDNIS SEINER FRAU ANNA GEB. STRAUSS in rotem Kleide mit gesticktem Gürtel, schwarzem Oberkleide und Flügelhaube, in der Hand einen Rosenkranz. R. das Wappen, oben 28. Grüner Grund. — Rückseite: Totenkopf in Steinnische, darunter: Hiob 14.

Oben abgerundet. Eichenholz. H. 0,31 m, B. 0,22 m. - (Leihgabe.) Eigentum des Gymnasial-

und Stiftungsfonds.

ARTHOLOMÄUS BRUYN, geb. zu Wesel 1493, kam vor 🔾 1515 nach Cöln, zum Ratsherrn gewählt 1549 u. 1552,† 1555. Literatur: Firmenich-Richartz, Bartholomaeus Bruyn und seine Schule. Leipzig 1891. 238. TOD DER H. URSULA. Die Heilige kniet betend in reicher Kleidung mit Krone und Ohrenplatten; vor ihr der Henker in antiker Rüstung mit gespanntem Bogen. Hinter ihnen steht der Hunnenkönig mit seinem Gefolge vor den Zelten. Er trägt einen Turban u. stützt sich auf seine Hellebarde u. den Drachenschild, sein Kanzler hat einen hohen blauen Hut. Ganz oben erscheint Gott Vater. Hinter der Heiligen liegt eine geköpfte Jungfrau; weiter r. sieht man das Gemetzel bei den Schiffen und die Rheinlandschaft in kleinen Figuren mit zarten Tönen ausgeführt. Unten das Alliance-Wappen des Bürgermeisters Adolf Rinck und der Margareta von Hardenrath († 1518).

Drei Bilder aus der Legende der h. Ursula. 239. S. URSULA nimmt Abschied von ihren Eltern in England. Ankunft in Cöln, mit gotischem Rahmen abgeschlossen (zurückgestellt). Eichenholz. H. 1,45 m, B. 1,59 m.

240. S. URSULA ermahnt ihre Gefährtinnen; oben mit gotischem Rahmen abgeschlossen. Unten knieen die Stifter mit Wappen der Familie Strauss.

Leinwand. H. 1,50 m, B. 0,83 m.

241. S. URSULA speist mit drei Gefährtinnen beim Papst; ein Engel trägt die Speisen auf. Im Hintergrunde r. sieht man die Tafel der 11000 Jungfrauen, welche von Engeln bedient werden (Bruchstück).

Leinwand. H. 0,66 m, B. 0,66 m.

242. HEINRICH CORNELIUS AGRIPPA VON NETTESHEIM, geb. zu Cöln 1486. Gelehrter, Arzt und Soldat in Italien, Spanien und Frankreich von 1519-1524, † 1535. Brustbild nach r. gewendet mit dunkelbraunem, über der Stirn gerade geschnittenem Haar und braunen Augen, in schwarzem, über dem feinen Hemde tief ausgeschnittenem Rock und schwarzem Pelzmantel mit schwarzen Bändern, die das bartlose Gesicht umrahmen, und schwarzem Barett, am Zeigefinger der 1. Hand, die in den Pelz greift, zwei Ringe, in der Rechten das Taschentuch. Grüner Grund. Bezeichnet oben 1. 1524, r. 38. Kopie nach dem Original bei Herrn Salomon Goldschmidt in Frankfurt a. M. Eichenholz. H. 0,63 m, B. 0,52 m.

243. DIE H. JUNGFRAU UND S. JOHANNES EVANGELISTA auf der Schädelstätte in schmerzhafter Klage vor einer gebirgigen Landschaft. L. kniet die Stifterin in Karmeliterkleidung mit Spruchband: Miserere mei deus, Christina edelkynt abbatissa.

Eichenholz. H. 0,67 m, B. 0,63 m.



249

Bartholomaeus Bruyn Der Cölner Bürgermeister A. v. Brauweiler

249

244. LEGENDE DES H. VICTOR. In der unteren Reihe (die von anderer Hand ausgeführt ist) nimmt S. Victor mit den Thebäern Abschied vom Kaiser Maximilianus, in der oberen empfängt er den Segen des Papstes Marcellinus. Der Papst steht mit seinem Gefolge in einer Vorhalle mit reicher Renaissance-Architektur, hinter ihnen der Maler Barthel Bruyn und in der Tür der Meister vom Tode Mariä. (?) Auf einer Tafel, die von einem Genius an der Bekrönung der Halle getragen wird, die Jahreszahl 1529. Im Hintergrunde sieht man den Kaiser einen Boten empfangen und aussenden.

Eichenholz. H. 1,45 m, B. 0,74 m.

245. LEGENDE DER H. HELENA. Obere Reihe: Der h. Papst Sylvester thront zwischen Constantin und Helena und widerlegt die Juden, die ihm einen schwarzen Widder vorführen; r. Taufe der Kaiserin. — Untere Reihe: Der Jude Judas holt vor der Kaiserin die Kreuze aus der Erde; zwei Tote werden gebracht, an denen die Kraft des wahren Kreuzes erprobt wird; r. steht die Kaiserin in einer Halle mit dem h. Kreuz. Eichenholz. H. 1.46 m. B. 0.74 m.

246. S. URSULA. Halbfigur m. Diadem, Pfeil u. Buch, in reicher Kleidung; 1. efeubewachsenes Gemäuer, r. im Hintergrunde Burg mit Zugbrücke. Rückseite Bruchstück einer Verkündigung.
Eichenholz. H. 0,28 m, B. 0,19 m.

247. STEINIGUNG DES H. STEPHANUS. Der Heilige kniet nach der 1. Seite; dort sitzt Saulus auf den Kleidern der Henker. . Zuschauer, über der weiten grünen Landschaft erscheint Gott Vater in den Wolken.

Eichenholz. H. 0,29 m, B. 0,89 m.

248. a) ECCE HOMO. Christus wird von Pilatus dem Volke vorgestellt. Unten sieht man die Köpfe von zwei Zuschauern. b) Christus nimmt Abschied von seiner Mutter.
 Die beiden Szenen sind durch eine Säule getrennt. Cichenholz. H. 1,49 m, B. 1,09 m.

249. Arnold von Brauweiler, Bürgermeister von Cöln, n schwarzroter Amtstracht und schwarzem Barett, den weissen Amtsstab in der mit einem Türkis gezierten Rechten, in der linken ein Papier, am Zeigefinger einen Siegelring mit nitialen und Wappen. Brustbild hinter einer grauen Brüstung or dem Fenster, durch welches man in eine grüne Land-Auf dem Rahmen unten: Her Arnolt von Broviller, Burgemeister zo Coellen aetatis 62. Ao. 1535. der Rahmen, oben abgerundet. Eichenholz. H. 0,57 m, B. 0,38 m.

250. Doppelbild. a) Brustbild des Bürgermeisters Arnold ON BRAUWEILER in schwarzer Pelzschaube und Barett, nach

r. gewendet, dahinter blaue Berglandschaft. b) SEINE FRAU HELENA geb. Bruggen in rotem goldgesticktem Mieder, schwarzem Mantel und Flügelhaube, nach 1. gewendet, die Hände zum Gebete faltend. Hinter ihr Landschaft mit Kirche.

Eichenholz. H. 0,57 m, B. 0,38 m. Erworben 1865.

251. ANBETUNG DER KÖNIGE. Die h. Jungfrau sitzt vor einem von Engeln gehaltenen Teppich in einer weiten zerfallenen Halle. R. kniet der greise König, das segnende Kind anbetend, auf der Erde Goldbecher und Kronenhut. Hinter ihm steht der Mohr, dem ein brauner Knecht den Becher darreicht. seitlich der mittlere, das Knie beugend, hinter ihnen das In der Halle sieht man Joseph, Ochs und Esel und zwei Bauern.

Eichenholz. H. 1,09 m, B. 1,48 m.

252. HERMANN RINK. Brustbild eines bartlosen Mannes nach r. gewendet in schwarzem Rock, goldgestickter Mütze und schwarzem Barett, ein Schriftstück in der mit einem aufgerollten Reifen geschmückten Rechten. Grauer Grund. Rückseite: Wappen.

253. SIBYLLA KANNEGIESSER, Frau des Hermann Rink. Brustbild einer ältlichen Frau, nach 1. gewendet. Kleid schwarz, Mieder, Halskragen und Mütze (über der Flügelhaube) von hellbraunem Brokat, goldene Halskette, in der r. beringten Hand doppelte Nelke. Grauer Grund. Rückseite Wappen. (Gegenstück zum vorigen Bilde.)

Eichenholz, D. 0,18 m.

254. PETRUS VAN CLAPIS, Rechtsgelehrter, in Pelzschaube, Goldkette u. schwarzem Barett, in der Rechten ein Schriftstück, Brustbild, nach r. gewendet, auf hellblauem Grunde, darauf in Goldbuchschrift: Spes mea Deus. Auf dem Rahmen: In dem Jaer 1537 was ich Petrus van Clapis der Rechten Doctor in diser Gestalt 57 Jaer alt. Auf der Rückseite das Wappen. Eichenholz. D. 0,11 m. Geschenk der Herren Steinmann & Flammersheim 1877.

255. BRUSTBILD EINER FRAU in schwarzem Kleid mit gesticktem Gürtel und Flügelhaube, nach l. gewendet, in der Händen einen Rosenkranz. Oliv Grund. Anno salutis 1538

Aetatis suae 45.

Eichenholz, H. 0.47 m. B. 0.34 m.

256. BILDNIS EINER FRAU nach 1. gewendet in schwarzen Kleid mit weissem Futter, Perlengürtel und Flügelhaube Kniestück auf hellblauem Grunde.

Alter Rahmen oben abgerundet, Eichenholz. H. 0,39 m, B. 0,27 m. Auf der Rückseite alsus wais ich gestallt do ich wais 48 yar alt ind haid 11 Kinder tzor wylt. getzyllt gahaiff loiff. Ao. 1541.

257. BILDNIS EINES MANNES von etwa 50 Jahren mit braunen Haaren und graublauen Augen, nach r. gewendet, in schwarzem Barett und schwarzer Pelzschaube. Die Rechte liegt nalboffen auf der grauen Brüstung, die Linke hält Handschuhe. Grund dunkel oliv. Eichenholz. H. 0,37 m, B. 0,255 m. Erworben 1900.

258. BILDNIS EINES JUNGEN MANNES AUS DER FAMILIE SALS-BURG in schwarz-rotem Rock und Pelz. Er hält in der Linken einen Brief. Kniestück auf dunkelgrünem Grunde. Oben:

Anno Dni 1549. Aetatis suae 27 und das Wappen.

Auf dem Rahmen: Bis tria lustra, minus trieteride, tempora natus / Salsburgus, viridi obore, talis erat / Maxima sacrarum, Salsburgus, gloria Legum / Unica spes generis, ama decusque sui / Acer obit patria, dum munus in urbe Schabini / Lustraque pro repidis fert pius arma reis / Summus Agrippinae vocat ad se Praesul Adolphus / Con-illum ut dubiis rebus opemque ferat / Tanta suae, primo qui prestat flore Iuventae / Aurea dum faciant, serus ut astra petat (übermalt). Eichenholz. H. 0,82 m, B. 0,55 m. 259. BILDNIS DER FRAU HELENA SALSBURG in Kleide mit goldener Kette, Metallgürtel und Flügelhaube.

n der Rechten hält sie einen Rosenkranz. Kniestück auf lunkelgrünem Grunde. Anno Dni 1549. Aetatis suae 52

ınd Wappen.

And dem Rahmen: Nomina tyndaridis, quae ducit clara Lacenae/Sed fato casti, dexeriore, thori/Ter tria lustra videns et vitae quatuor annos/Addita Salsburgo foemina, alis erat/Altera legitimi custos lucretia lecti/Aeternumque viri, Portia fida, decus übermalt). — Eichenholz. H. 0,82 m, B. 0,55 m. — Laut Verzeichnis von 1824 (Stadt-Archiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9—12) am 1. September 1826 zur Restauration gegeben. Das Bild ist in diesem Verzeichnis unter Nr. 94 der Porträtsammlung aufgeführt.

Zwei Flügelbilder: 260. DIE H. JUNGFRAU mit dem Kinde

auf der Mondsichel in Wolkenglorie.

261. Aussenseite: S. LUCAS mit dem Ochsen, bis auf die nackten Teile steinfarben auf schwarzem Grunde.

262. S. STEPHANUS mit den Steinen im Mantel vor einer Landschaft. Vor ihm kniet ein Geistlicher als Stifter mit der Hausmarke der Familie Reusing.

263. Aussenseite: S. VITALIS mit Schwert und Fahne, stein-

arben auf schwarzem Grunde.

Cichenholz. H. 0,93 m, B. 0,31 m.

264. BEWEINUNG CHRISTI. Der tote Heiland sitzt auf der Erde, von Johannes gehalten. Joseph von Arimathia hält lie drei Nägel. L. sieht man auf dem Berge die drei Kreuze.

R. kniet die geistliche Stifterin in Franziskanertracht.

lichenholz. H. 0,74 m, B. 0,59 m. — Im Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv Wallraf-Nachass XIII, 9—12) als Nr. 111 aufgeführt mit dem Beisatz "Juffr. Cath. Rinck auf der boflächung des Rahmens — De Bruyn — Hierzu noch 2 Flügel mit Mauritz etc."

265. KREUZIGUNG mit den Schächern; unter dem Kreuze Maria Magdalena, l. die klagenden Frauen mit Johannes, der Hauptmann mit den Juden zu Pferde und Kriegsmechte, unter dem bösen Schächer der Stifter in Pelzschaube. lichenholz. H. 0,78 m, B. 0,67 m.

266. BILDNIS EINER ALTEN FRAU AUS DER FAMILIE QUESTEN-BERG, Halbfigur nach 1. gewendet, in schwarzer Kleidung mit Haube, goldgesticktem Gürtel und Flügelhaube, goldener Halskette, in den Händen einen kostbaren Rosenkranz. Auf oliv Grund oben Anno 1552 und 2 Wappen.

Eichenholz. H. 0,61 m, B. 0,43 m.

267. Flügelbild: S. Anno mit Bischofsstab und Buch; vorn auf der Casula ein Kruzifixus. Vor ihm kniet die Stifterin Bela, die Frau des Juristen Peter von Clapis, dessen Wappen man am Betstuhl sieht.

Eichenholz. H. 0,84 m, B. 0,31 m. (Der andere Flügel mit dem Stifter in der Galerie zu Aachen.)

ARTHOLOMÄUS BRUYNS WERKSTATT. 268. DIE H. JUNGFRAU MIT HEILIGEN. Vor einem Teppich steht Maria mit dem Kinde, das einen Rosenkranz hält, 1. S. Catharina und S. Thomas, r. S. Barbara und S. Johannes Evangelista. Hintergrund Landschaft. Unten ein Geistlicher mit Spruchband: o fili dei miserere mei. Wappen zu seinen Füssen. Eichenholz, H. 0,6 m, B. 0,54 m.

269. BILDNIS EINES VORNEHMEN MANNES, nach r. gewendet in rotem Rock, schwarzem Oberkleid mit Pelzkragen, hoher Halskrause und schwarzem Barett, in der Linken hält er einen (übermalten) Brief, in der Rechten weisse Handschuhe. Kniestück auf dunkelgrünem Grunde. Anno dni 1544. Aetatis suae 38 und Wappen. Rückseite: Nackter Knabe Totenkopf und Sanduhr, oben auf einer Tafel: hodie mihi; cras tibi

Eichenholz. H. 0,48 m, B. 0,34 m.

270 Flügelbild. BILDNIS EINES GEISTLICHEN zwischen zwei Säulen. Er kniet nach r. gewendet und hält in den gefalteten Händen eine rote Mütze. Unten r. das Wappen. Schwarzer Grund (zurückgestellt).

Eichenholz, H. 0,25 m, B. 0,18 m.

271. BILDNIS DES BÜRGERMEISTERS PETER VON HEIMBACH. Brustbild nach r. gewendet in Amtstracht mit dem weissen Stab in der Rechten, in der Linken ein Papier. Auf dem Olivgrund oben zwei Wappen und anno 1545.

Eichenholz. H. 0,62 m, B. 0,42 m.

272. BILDNIS EINER FRAU von etwa 35 Jahren in rotem, über dem feinen Hemde tief ausgeschnittenen Unterkleid, Metallgürtel und Flügelhaube, in der Rechten eine rote Nelke; die Linke, mit drei Ringen geschmückt, ruht auf der graublauen Brüstung. Dunkelgrüner Grund. Eichenholz. H. 0,37 m, B. 0,30 m.

273. Flügelbild. Die hh. Johannes Baptista und Maria MAGDALENA. Darunter die Stifter: ein Ehepaar mit sieben Söhnen und fünf Töchtern.

Eichenholz, H. 0,63 m, B. 0,53 m.

Christus hält Johannes an seiner Brust. 274. ABENDMAHL. Um den runden Tisch, auf dem der Lammbraten steht, sitzen die Jünger, vorne r. der rothaarige Judas mit dem Beutel, alle lebhaft erregt, teils zueinander, teils zu Christus gewendet (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,37 m, B. 0,25 m.

BARTHOLOMÄUS BRUYNS SCHULE. 275. VERKÜNDIGUNG. Maria kniet vor dem Betpult, über ihr schwebt die Taube, durch das offene Fenster kommt auf Strahlen, die von Gott Vater ausgehen, das Kind mit dem Kreuz. Die Stube ist reich ausgestattet mit gotischem Himmelbett, das mit Blumen bestreut ist, und geschnitztem Schränkchen; am Kaminmantel als Relief der Sündenfall.

Eichenholz. H. 0,56 m, B. 0,33 m.

276. CHRISTNACHT. In einer offenen Halle liegt das Kind in der Krippe, daneben Ochs u. Esel. Die h. Jungfrau und drei Engel knieen betend daneben, Joseph kommt von r. mit der Laterne. Im Hintergrunde Verkündigung an die Hirten. Eichenholz. H. 0,56 m, B. 0,33 m. (Gegenstück zu dem vorigen Bilde.)

277. Triptychon. Mittelstück: Anbetung des Kindes. In einer Renaissancehalle liegt das Kind in der Glorie vor drei anbetenden Engeln. L. kniet Maria, hinter ihr steht Joseph mit der Kerze; in der Luft schweben Engel. R. drei Hirten. — Auf den Flügeln: DIE VERKÜNDIGUNG. R. Maria, l. Engel. Eichenholz. H. 0,81 m, B. 0,58 m und 0,25 m.

278. Triptychon. Mittelstück: CHRISTNACHT. Die h. Jungfrau kniet in einer verfallenen Renaissancehalle vor dem Kinde: 1. S. Joseph mit dem Licht, r. anbetende Engel und zwei Hirten, im Hintergrunde Berglandschaft. — L. Flügel: Stifter, hinter ihm S. SEBASTIAN mit Fahne (goldene Kreuze auf rotem Grunde, blauer Rand mit goldenen Pfeilspitzen), oben Wappen. Auf dem Rahmen: D. Arnold a Bruweiler aetatis annorum 78 civitatis colonieñ. 12. Cos: — R. Flügel: Stifterin, hinter ihr S. BARBARA mit Turm und Straussenfeder; oben Wappen. Auf dem Rahmen: D. Helena eius uxor aetatis 55. Eichenholz. H. 0,89 m, B. 0,52 m und 0,21 m.

279. Triptychon. Mittelstück: VERKUNDIGUNG. Maria steht neben dem hohen geschlossenen Fenster vor einem Damastvorhang; auf der Brüstung vor ihr Nelken, Veilchen, Apfel und Glas; über ihr die Taube in blaurotgelbem Nimbus. Der Engel naht mit erhobener Rechten. L. Flügel S. Matthäus mit Hellebarde und Stifter, r. Flügel S. Margareta mit Kreuz und Stifterin, vorne Wappen und Hausmarke, dahinter Landschaft. — Rückseite: Heimsuchung. Im Hintergrunde Kirche S. Pantaleon.

Eichenholz. H. 0,69 m, B. 0,54 m und 0,24 m.

280. BILDNIS EINES MANNES mit braunen Haaren von etwa 30 Jahren in pelzbesetztem Rock und Mantel, mit feiner Halskrause u. schwarzer Mütze; in der Rechten hellgelbe Handschuhe, in der Linken rote Nelke. Wappen auf schwarzem Grunde. Eichenholz. H. 0,48 m, B. 0,34 m. — Im Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9—12) als Nr. 91 der Porträtsammlung aufgeführt als ein Bildnis eines Herrn von Siegen.

281. CHRISTUS mit dem Kreuz, das er mit beiden Armen umschlingt, in gelbrotem Nimbus auf Wolken stehend. Die Haltung erinnert an die Statue Michangelos in der Minerva. Eichenholz. H. 1,07 m, B. 0,29 m. (Das Gegenstück, eine Mater dolorosa, war in der Sammlung Clavé von Buhaben.)

282. BESCHNEIDUNG DES JOHANNES BAPTISTA. Hinter dem Priester ein Mann mit Wachskerze und lebhaft redende Zuschauer. R. am Tisch sitzt Zacharias schreibend. Im Hintergrunde das Wochenbett Elisabeths in einer Palasthalle. Ganz oben Inschrifttafel (Lucas I) von liegenden Satyrn gehalten. Unten 1. ein knieender Ritter als Stifter (zurückgestellt). Leinwand. H. 2,31 m, B. 1,19 m.

283. BILDNIS EINES MANNES im Pelz, nach 1. gewendet, ein Buch in der r. Hand. Auf der Brüstung vor ihm liegt seine Mütze. Grüner Grund.

Eichenholz, H. 0.64 m. B. 0.29 m.

284. BILDNIS EINER FRAU mit Rosenkranz in den Händen. Auf der Brüstung vor ihr liegt das Gebetbuch. Grüner Grund. Eichenholz. H. 0,64 m, B. 0,29 m. Gegenstück zum vorigen Bilde.

285. BILDNIS EINES BÄRTIGEN MANNES nach r. gewendet, ein rotes Buch in den Händen. Grüner Grund (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,41 m, B. 0,30 m.

286. BILDNIS EINER FRAU nach 1. gewendet mit gefalteten Händen. Grüner Grund (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,41 m, B. 0,30 m. Gegenstück zum vorigen Bilde.

287. BRUSTBILD EINES MANNES, nachr. gewendet, mit braunem Vollbart in schwarzem Rock und Barett und Pelzmantel, in der Rechten ein Schriftstück, in der Linken Handschuhe. Dunkelbrauner Grund: Aetatis suae 34. Anno Dni. 1547. Eichenholz. H. 0,47 m, B. 0.33 m.

288. DIE H. JUNGFRAU mit dem segnenden Kind auf dem Schosse, vor ihr ein knieender Abt. Hintergrund Renaissance-

Architektur (zurückgestellt). Eichenholz. H. 1,87 m, B. 0,86 m.

289. ECCE HOMO. Schwarzer Grund (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,33 m, B. 0,26 m.

290. GASTMAHL DES LAZARUS Christus sitzt r. am Tisch und segnet Maria, die seinen Fuss mit ihren Haaren trocknet: hinter dem Tisch sitzen vier Männer. L. steht ein Becken mit Kannen. In der Tür kommt Martha mit einer Speiseschüssel (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,23 m, B. 0,69 m.

291. CHRISTUS ERWECKT LAZARUS, der mit geschlossenen Augen und gebundenen Händen aus dem Grabe steigt. Hinter dem Toten hält einer das Gewand vor den Mund. neben Christus stehen die beiden Schwestern, hinter ihnen die Jünger. Zwei Knechte wälzen den Grabstein. Im Hintergrunde kniet Martha vor Christus (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,23 m, B. 0,64 m.

292. BILDNIS EINES MANNES mit dunkelblondem Haar und hellblondem Bart in schwarzem Pelzrock und Barett, Brustbild nach r. gewandt, die Hände mit rotem Buch und Schädel auf einem Tisch mit hellblauer Decke. Olivgrund mit dem Schatten des Mannes. Anno Dni 1557. — Aetatis suae 44. Eichenholz, H. 0.56 m, B. 0.42 m.

292a. BRUSTBILD EINES MANNES mit dunkelblondem Bart und Haupthaar, schwarzem Barett und dunklem Wams; wenig nach r. gewandt; in der Rechten einen Ring, in der Linken Handschuhe haltend (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,43 m, B. 0,34 m.

ARTHOLOMÄUS BRUYN DER JÜNGERE, geb. zu Cöln um 1530, Sohn des Bartholomäus Bruyn, Ratsherr 1567, regelmässig wiedergewählt zwischen 1580 und 1607, †zwischen 1607 und 1610. 293. Triptychon. Mittelstück: ANBETUNG DER H. DREI KÖNIGE. Die h. Jungfrau sitzt an einem Tisch, auf dem ein Napf mit Brei nebst Früchten steht, hinter ihr Joseph, den Hut lüftend. Das Kind greift in den Becher mit Gold, den der greise König darbringt; hinter ihm steht der Mohr, neben ihm der zweite König. Auf dem oben abgerundeten Rahmen: Reges de Saba veniunt, aurum thus nurrham offerunt, intrant domum invicem, novum salutant principem. Laudetur sancta trinitas. Deo dicamus gratias. Alleluia. — R. Flügel: S. ANDREAS mit der Stifterin in geisticher Tracht; L. Flügel: S. PETRUS und das Wappen. Ichenholz. H. 0,54 m, B. 0,38 m und 0,16 m.

94. BILDNIS EINES MANNES mit langem braunen geteilten Bart in schwarzem Rock und Barett, in der Rechten ein Papier, n der Linken Handschuhe. Er steht vor einem Tisch auf

dunkelgrauem Grunde. Auf dem Rahmen: Allein Mich Gott Erhelt — unten: Anno Dni 1560. Aetatis suae 25.

Eichenholz, H. 0,38 m, B. 0,28 m.

295. BILDNIS EINER SITZENDEN FRAU in Flügelhaube, rotem Kleid, schwarzem Mantel und kostbarer Gürtelkette, in der 1. Hand ein Stiefmütterchen. Hüftbild, nach 1. gewandt. Grüner Grund (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,51 m, B. 0,37 m.

296. R. Flügel eines Altarbildes: BÜRGERMEISTER GODDERT HITTORP in Amtstracht vor dem Betpult knieend, hinter ihm sein Sohn in schwarzer Kleidung, oben sein Wappen auf schwarzem Grunde. Eichenholz. H. 1,07 m, B. 0,28 m.

297. GODDERT HITTORP (seit 1557 fünfmal Bürgermeister, † 1570) in rotem pelzgefüttertem Rock und roter Schaube mit schwarzem Kragen und schwarzen Strümpfen, in der Rechten den weissen Stab, in der Linken Handschuhe; sein Wappen, 1. das Stadtwappen auf dunkelgrauem Grunde. Auf der inneren Seite des Deckels ein langes Gedicht: Fasces ad viatorem.

Eichenholz. H. 0,84 m, B. 0,40 m. Erworben 1872.

298. R. PATER LAURENTIUS SURIUS CARTHUSIANUS, sitzt schreibend an dem grünen Tische, auf dem ein Kruzifix steht, Brustbild nach r. gewandt; l. oben Bücher, r. oben an der grauen Wand: Sic oculos Surius, frontem, sic ora tenebat, Dum celebrat Sanctos pignora chara Deo. H. H. Auf dem schwarzen Rahmen: Anno Domini MDXXXVIII (soll heissen MDLXXVIII). Die XXIII Maii obiit R. Pater Laurentius Surius Cartusianus pietate Doctrina ac monumentis clarus — in Memoriam optimi amici, Gerwin Calen L. F. F. Übermalt. (Zurückgestellt.) Eichenholz. H. 0,56 m, B. 0,42 m. Geschenk des Herrn M. Neven. 1862.

299. BILDNIS EINES JUNGEN MANNES mit dunklen Augen, braunem Bart und Haar in Priesterrock und Mütze; er stützt mit der Linken ein rotes Buch auf ein grünrotes Kissen. Kniestück, nach r. gewandt, l. ein Wappen auf graubraunem Grunde. Bez.: Henricus Dei et Apostolica gratia Episcopus Daiialiensis suffraganeus Spirensis etc. (Fabritius aus Aachen. Kommissar des Klosters zum h. Ignatius in Cöln 1568). Eichenholz (oben abgerundet). H. 0,70 m, B. 0,54 m.

300. BILDNIS EINES JUNGEN MANNES mit graublauen Augen und blondem Bart in weissem Seidenwams und Radkragen schwarzem Hut, kurzem schwarzem Mantel und Pluderhosen Er hält in der Linken ein Paar braune Handschuhe und stützt die Rechte auf die Hüfte. Kniestück, nach r. Zu beiden Seiten ein Wappen auf grauem Grunde. Gezeichnet auf dem Rahmen: Herman von Wedich anno 1581. Aetatis 30. Eichenholz. H. 0,78 m, B. 0,64 m.

301. BILDNIS EINES JUNGEN MÄDCHENS mit dunkelgrauen Augen, Halbfigur nach 1. gewendet, in schwarzem Kleid mit Schulterwülsten, weissen Ärmeln, Mühlsteinkragen, goldgestickter Mütze und Goldgürtel. Sie legt die Hände vor dem Leib ineinander. Graubrauner Grund mit zwei Wappen. Eichenholz. H. 0,805 m, B 0,655 m — Aus der Sammlung Dormagen. — Die Dargestellte ist wahrscheinlich Aleid von Wedich, dritte Tochter des 1577 verstorbenen Senators Peter Terlaen von Lennep und seiner Frau Anna von Wermerskirchen.

BRUSTBILD 302. Männliches mit braunem schwarzem Rock u. hohem schwarzem Barett; in den Händen Buch und Totenschädel. Grauer Grund (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,47 m, B. 0,37 m.

303. BILDNIS EINER ALTEN FRAU in schwarzem Mantel mit Pelzsäumen und Flügelhaube, ein Buch in den Händen, Kniestück nach 1. Grauer Grund mit den Wappen der Lyskirchen und Hardenrath. Alter Rahmen, Anno 1583. Ae. suae 66.

Eichenholz. H. 0,95 m, B. 0,71 m.

Zwei Flügelbilder. 304. S. MARTINUS als Bischof, dem Krüppel <sup>‡</sup> Geld gebend, in einer dunkelgrauen Nische (zurückgestellt). 305. S. SEVERIN, mit der Kirche auf der Linken, empfiehlt einen Chorherrn in einer graubraunen Nische (zurückgestellt).

Ma Eichenholz. H. 1,14 m, B. 0,39 m.

HB06. BILDNIS EINES MANNES mit dunkelblauen Augen und otem Haar und Bart in Seidenwams und schwarzem Mantel nit hohem Kragen, auf der Brust eine doppelte Goldkette. n der 1. Hand hält er braune Handschuhe, die Rechte legt r auf einen Tisch mit hellbrauner Decke. Grund dunkelrün, oben r. das Wappen (zurückgestellt). ichenholz. H. 0,56 m, B. 0,51 m.

07. BILDNIS EINES MANNES in schwarzem Anzug mit hohem arett, der nach r. gewandt vor einem grünen Tische sitzt. omite Fortuna ministra. Blaugrauer Grund (zurückgestellt).

and von Eichenholz. D. 0,24 m.

08. Bildnis eines Mannes mit dunkelblauen Augen u. langem eissen Bart, in schwarzem Barett u. Pelzmantel, in der Linken n Papier, die Rechte legt er auf einen Tisch mit grüner Decke. unkelbrauner Grund. Oben abgerundet (zurückgestellt).

1990 99. Flügel eines Altarbildes. VATER MIT DREI SÖHNEN in hwarzer Kleidung und Tellerkragen. Er hält die Handschuhe der Rechten und legt die Linke auf einen Totenschädel. Grauer Grund. Unten: Respice finem. Auf dem Rahmen: Johan von Wichem. Aetat. 29. An. 1584 (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,81 m, B. 0,33 m.

RT DES BARTHOLOMÄUS BRUYN DES JÜNGEREN. 1 310. Zwei Flügelbilder mit einer Stifterfamilie: Greiser Vater mit seinem Sohn. Unten r. Schild mit Hausmarke. Zwei ältere Frauen und drei Mädchen. Unten 1. Wappen (zurückgestellt). Eichenholz. H. 1,13 m, B. 0,39 m.

NBEKANNTE MALER aus der zweiten XVI. Jahrhunderts. 311. BILDNIS EINES JUNGEN MANNES in graubraunem Kleide mit schwarzem Barett, in der Linken gelbrote Handschuhe (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,35 m, B. 0,25 m.

312. BRUSTBILD EINES BÄRTIGEN MANNES in schwarzem Mantel und Barett, nach r. gewendet, die Hände auf grauer Brüstung, in der Rechten Totenkopf (zurückgestellt).

Eichenholz H. 0,42 m, B. 0,29 m.

313. BÜRGERMEISTER GAIL, mit blondem Bart und brauner Perücke, in Amtstracht knieend, nach r. gewendet, hinter ihm sein etwa 12 jähriger Sohn. Grauer Grund. R. oben Wappen (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,52 m, B. 0,26 m.

314 SEINE FRAU in rotem Kleide, schwarzem Mantel und Brokathaube, in den Händen einen kostbaren Rosenkranz, knieend, n. 1. gewendet. Grauer Grund. R. oben Wappen (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,52 m, B. 0,26 m. Geschenk des Generals van Ende.

315. BILDNIS EINES MANNES mit rötlichem Haar und Bart, in schwarzer Kleidung. Er steht an einem Tisch mit grünem Tuch, ein rotes Buch in der Linken. Durch das Fenster r. sieht man ein Dorf am See und eine Stadt. - Grund violett, r. oben das Wappen: Ao 1565 Aetatis 23 (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,76 m, B. 0,32 m.

316. BILDNIS EINES MANNES in violettem Rock, schwarzem Wams mit hoher Krause und schwarzem Barett, die Hände auf einer weissen Steinplatte, in der Linken Handschuhe Halbfigur nach r. gewendet. R. oben Wappen, Grund oliv Der Rahmen aus der Platte geschnitten, oben abgerundet.

Ao. 1566. Aetatis sue 33 (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,40 m, B. 0,31 m.

317. BILDNIS EINES KNABEN mit blondem Haar u. blauen Augen braunem Kleid u. schwarzem Wams mit hohem Halskragen Kniestück, nach r. Grund dunkelgrau (zurückgestellt).

318. BILDNIS EINES MÄDCHENS mit blondem Haar und blauei Augen, in braunem Kleid, schwarzem Mieder mit roter

Brusteinsatz und hohem Kragen, in der Linken eine Nelke. Kniestück, nach 1. gewendet. - Auf beiden die Inschrift: 2 zwielin van 9 Jaren den dinstach vur sant Gerioen Jacop [bei dem Mädchen Geirdruchgen] Voss Jacop Voss velchreiber Kinder 1571 (zurückgestellt). Eichenholz. D. 0,29 m.

319. BILDNIS DES JOHANN JÜDDEN mit dunklen Augen, braunem Haar und kurzgeschorenem Bart in hohem schwarzem Barett, Radkragen, rotgelbem Wams und Pluderhosen, roten Strümpfen und kurzem schwarzen Mantel mit hohem Pelzkragen, in der Linken die Gürtelkette, in der Rechten braune Handschuhe, Kniestück, nach r. gewendet. In der Ecke unten 1. ein brauner Hund mit spitzer Schnauze. Graubrauner Grund. Oben das Wappen der Jüdden. Gezeichnet: Aetatis suae 31 Anno 1572 (zurückgestellt). Eichenholz. H. 1,31 m, B. 0,96 m.

320 BILDNIS SEINER FRAU, Kath. Urs. Lyskirchen mit braunem Haar und blaugrauen Augen in rotem Samtkleid, schwarzem Mantel mit hohen Ärmeln, Radkragen, Halsketten und Spitzenhaube mit Goldstickerei, Kniestück, nach 1. gewendet. Sie hält in der Rechten die Gürtelkette u. stützt die Linke m. den braunen Handschuhen auf einen Tisch m. grüner Decke. L. eine Säule auf graubraunem Grunde, r. das Wappen der Lyskirchen. Gezeichnet: Aetatis suae 32 Anno 1572 (zurückgest.). Eichenholz. H. 1,31 m, B. 0, 6 m. Gegenstück zum vorigen Bilde. 321. BILDNIS EINES MANNES mit blondem Vollbart, in schwar-

zem Barett und Mantel und hoher Krause, in der Rechten ein rotes Buch; die Linke legt er auf den Tisch. Braunroter Grund. Gez. Anno 1575. Aetatis suae 65 (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,47 m, B. 0,38 m.

322. BRUSTBILD EINES MANNES mit hellblauen Augen, braunem Bart und ergrauendem Haar, in hohem Barett, Radkragen und schwarzem Rock, ein rotes Buch in der Hand. Brauner

Grund (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,43 m, B. 0,28 m. Auf der Rückseite steht anno Domini 1568 Aetatis suae 55. 323. Flügelbild. BILDNIS EINES MANNES mit braunen Augen in schwarzem Barett und Pelzmantel, die Handschuhe in der Linken, unter dem Vorhange eines Fensters, durch das man in die Landschaft sieht, nach r. gewendet (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,60 m, B. 0,25 m.

324. BRUSTBILD EINES MANNES mit braunen Augen dunkelbraunem Haar und Bart, in schwarzem Barett und schwarzem Mantel, die Linke auf die Brust gelegt. Grauer

Grund. Gez. Aetatis suae 36 (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,48 m, B. 0,34 m.

325. BILDNIS EINER FRAU mit dunkelblauen Augen, in gestickter Leinenhaube, Radkragen, schwarzem Mantel mit gelbgestreiften Schulterwülsten, in der Hand ein Buch, an den Fingern fünf Ringe, daran eine Goldkette. Grund dunkelgrau (zurückgestellt). H. 0,663 m, B. 0,504 m.

326. BILDNIS EINES MANNES mit braunen Augen und Vollbart, in schwarzem Damastwams, schwarzem Mantel, Mühlsteinkragen und hohem grauem Hut mit Goldborten, Halbfigur. nach r. gewendet, vor einem Tisch mit roter Goldbrokatdecke. In der Linken braune Handschuhe, am Gürtel ein Dolch. Graubrauner Grund (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,57 m, B. 0,25 m. Sammlung Dormagen.

TOHANN VON AACHEN, geb. zu Cöln 1552; studierte seit 1574 in Italien, dann in München und Prag, 1588 und 1600 kurze Zeit in Cöln, seit 1601 dauernd in Prag als Hofmaler Kaiser Rudolfs II, † 1615. 327. ANBETUNG DES CHRISTKINDES. Die h. Jungfrau hält das Kind in einem Tuch über dem Strohlager, umdrängt von Hirten, Frauen und Engeln, r. S. Joseph; unter ihm der knieende Stifter, ein bärtiger Chorherr. Aetatis 37. 1600 (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,97 m, B. 0,71 m. — Werkstattbild. — Wiederholung im Provinzialmuseum zu Hannover.

328. ERWECKUNG DES LAZARUS. Christus steht 1. mit erhobener Rechten, vor ihm kniet Maria, r. steigt Lazarus aus dem Grabe, umgeben von dem staunenden Volke (zurückgestellt). Eichenholz. H. 1,41 m, B. 1,53 m.

329. Flügelbild. BETENDER KARTÄUSERMÖNCH, Halbfigur, nach r. gewendet. Hinter ihm hält die h. Jungfrau mit Szepter und Krone das Christuskind auf den Armen (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 1,40 m, B. 0,61 m.

330. BÜRGERMEISTER JOHANN BROELMANN, Brustbild, nach r. gewendet, in rotgrüner Amtstracht über braunem Rock, in der Rechten den weissen Bürgermeisterstab. Unterschrift: Johannes Broelmann anno Christi 1488 I et 1491 II Cos. Cöln. Dunkelgrüner Grund. Eichenholz. H. 0,46 m, B. 0,36 m.

∆UGUSTIN BRAUN lebte in Cöln um 1600, † nach 1639. 331. MARTYRIUM DER H. FEBRONIA. Die Heilige liegt auf dem Boden, die blutige Brust verhüllend. Der Henker hat sie bei den Haaren gefasst und zieht das Schwert. L. stehen Kriegsknechte, r. zwei Priester vor einer Tempelhalle. Diese weisen auf die Statue einer Mondgöttin, die zerspringt, während ein Teufel aus ihr entweicht. Über einem Eichenbusch, der aus dem Felsen wächst, kommen zwei Engel aus dem Himmelsglanz mit Palme und Kranz (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 1,52 m. B. 1,06 m. 332. BILDNIS EINES KNABEN mit braunen Haaren und Augen, in grünseidenem Collet und Mantel, mit weissem Mühlsteinkragen und roter Schärpe, Brustbild, nach 1. gewendet. In der Linken hält er eine Rose, in der Rechten einen Federhut. R. oben Doppelwappen auf braunem Grund. Anno 1620 aet. ann. 5 men. 8 (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,56 m, B. 0,45 m.

## WANDGEMÄLDE

US DER MITTE DES XIII. JAHRHUNDERTS. 333. A FÜRSTLICHES GASTMAHL. König und Königin reichen sich die Hände, r. sitzt eine Dame (halbzerstört), 1. ein vornehmer Herr im Mantel und eine Dame, alle in lebhafter Unterhaltung. Vor den Gästen steht 1. eine Schüssel mit Fisch, in der Mitte eine gedeckte Schüssel; daneben liegen Messer, Plättchen und Brote. Weiter l. in der Fensternische sieht man an der Abschrägung eine Treppe, die zum Speisesaal emporführt, unter dem Fenster erwachsene Diener und Knaben, welche Speisen bringen, an der Abschrägung 1. Architektur. Über dem Gastmahl zwei grössere sitzende Gestalten, eine Frau, welche den rechten Ellenbogen aufstützt und die Linke in den Schoss legt, und einen Mann (halb zerstört) mit übergeschlagenen Beinen. Neben ihm die Zinnen einer Mauer. Ganz oben zwischen den Deckenbalken Architektur und Zinnenfries. H. 2,45 m, B. 2,42 m. Aus einem Hause am Holzmarkt; aufgefunden 1899. (Im unteren Kreuzgang aufgestellt.)

VOM ENDE DES XIV. JAHRHUNDERTS. 334. MARIA MIT DEM CHRISTUSKIND auf dem Arm, in rotem Kleid und rotem, blau ausgeschlagenem Mantel, auf gepresstem Goldgrund.

H. 1,41 m, B. 0,91 m. Aus dem Hause "Zur Stadt Mailand" an der Hochstrasse. (Im unteren Kreuzgang aufgestellt.)

MEISTER WILHELM (?). Bruchstücke von Wandmalereien aus dem Hansasaale des Rathauses. 1370.

335. a) KOPF EINES GREISES mit spitzem, dunkelrotem und goldverziertem Hut, auf dunkelgrünem Grunde.

H. 0,67 m, B. 0,45 m.

336. b) BRUSTBILD EINES ÄLTEREN MANNES mit hoher, dunkelblauer und goldverzierter Mütze und rotgrüner Kleidung, auf rotem Grunde.

H. 0,51 m, B. 0,52 m.

337. c) Brustbild eines Mannes in weissem Kopftuch mit flatternden Zipfeln, grünem Rock und blauem Mantel, mit der Rechten nach unten deutend. Roter Grund.

338. d) KOPF EINES MANNES mit hellblondem Haar in rotem Hut mit goldenen Knöpfen und weissem, aufgeschlagenem Rand, vor ihm ein Stück der gemalten Brüstung, durch welche er die Rechte steckt. Blauer Grund.

H. 0,62 m, B. 0,62 m.

339. e) KAISER KARL IV. mit Szepter und Krone, in grünem Rock und rotem Hermelinmantel, auf der Brust das böhmische Wappen. Er steht unter dem Masswerk der Brüstung, nach l. gewendet und weist mit der Linken auf das Spruchband: Ir suelt des ryches noet besinnen wael up verlies ind up gewinnen. Blauer Grund. H. 1,08 m, B, 0,49 m.

OM ANFANGE DES XV. JAHRHUNDERTS, aus dem Hause Glesch an der Hochstrasse. DIE GESCHICHTE VOM LIEBLOSEN SOHN. 340. a) Die Köchin am Herde. alter Mann, der seinen Kindern alles Gut abgetreten hat, wird von Sohn und Schwiegertochter schlecht gehalten. Die

Köchin muss ihm geringes Essen kochen.

H. 3,17 m, B. 0,90 m. Bei dem Spruchband r. stand wohl die Hausfrau. — Von dem folgenden Bilde ist nur der Kopf des Alten erhalten, der in den Pferdestall gebettet ist.

b) Der Sohn findet seinen Knaben eifrig bei einer Arbeit und fragt: Leif kynt dat dir goot geschei, wat dorheit begeis du hei et dünkt mych syn kyndtheit — de arbeit de du he begeis. Der Knabe erwidert: Min vader in goiden truven it is ein troich den ich hauwen — da ir us essen sullt die spise — in sulge wise — as ir dait myme grose herren n urme pertzstall ligende zo unerer. — c) Im Pferdestall kniet der Sohn vor dem Bett des Alten und spricht: Vader vergeift myr myn mysdait — de myr t reiden de wart quait die mir zu bereiten schon ward leid) — myn kynt hat myr eyn exempel gegeven — ich bidden dat ir myrt wilt vergeven. Der Alte antwortet: Leif kynt ich doyn it gern — want ich nmach es neit inbern — ich bidden uch dat ir sit myn runt — ich han is dicke wait verdeynt. — d) Sohn und Schwiegertochter führen den Alten reichgekleidet zu Tisch. Die junge Frau spricht: Herre ich bidden Euch up hoischheit vergeft myr myn (mysdait) - ich wil vort syn ür vrunt want ir is vurw (ar verdeint). Der Grossvater antwortet: Dochter ich vergeven uch — sit myn vrunt des bid ich uch de Zit is kort der doit is snel — denkt ur mysdait so lovt ir wel.

, c, d (zusammen) H. 3,41 m, B. 4,22 m.

341—344 a. Fünf Bruchstücke eines Wandschmuckes mit Rankenornament, vom Ende des XV. Jahrhunderts, aus dem Hause Plassman, auf no. 343 Halbfigur eines Weisen Spruchband: Gehoer, den, wyse, inde, ade, goede, gesetze. vael belene auf no. 344 ein anderer Weiser mit Spruchpand: ueber neit schidde.

## NIEDERRHEINISCHE UND WESTFÄLISCHE SCHULE

TNBEKANNTER MALER aus dem Ende des XIV. Jahrhunderts. 345. In der oberen Hälfte: CHRISTUS liegt von durchsichtigem Leichentuch kaum verhüllt mit hängendem Kopf und übergeschlagenen Händen im Sarkophag, vor dem die Wächter sitzen. Darüber erscheint die Dreieinigkeit: Gott Vater als bärtiger Greis, auf rotgrünem Regenbogen sitzend, hält den Kruzifixus, zu dem die Taube niederfliegt. Auf der 1. Ecke des Sarkophages sitzt Maria, die gefaltenen Hände im Schoss, auf den Leichnam blickend und vom stehenden Johannes ungeschickt gehalten. Auf der r. Seite steht Christus in lila Mantel mit erhobener Rechten. Er setzt einen Fuss auf den Rand des Sarges und stösst den langen roten Stab in den flammenden Höllenrachen, aus dem Adam und Eva hervorgehen. Über der Vorhölle sitzt ein grüner, geflügelter Teufel, der in ohnmächtiger Wut seine grossen Ohren mit den Klauen packt Nach r. öffnet sich ein zweiter Rachen, in den zwei rote Teufel die Verdammten werfen. - In der unteren Hälfte: CHRISTUS ERSCHEINT ALS GÄRTNER mit dem Spaten der h. Maria Magdalena zwischen zwei hohen Bäumen, dann mit dem Triumphkreuz, wie ihm Thomas halbknieend die Finger in die Wunde legt, endlich ganz nackt, die Rute in der Linken, mit der Rechten auf die Seitenwunde zeigend. Ein breites rotes Tuch mit schwarzgoldenen Blumen wird vor ihn gehalten von zwei Engeln, die mit Säule und Lanze vom Himmel herabschweben. Auf der Erde liegen die Würfel und die 30 Silberlinge (zurückgestellt). Goldgrund. Eichenholz, H. 0,60 m, B. 0,42 m.

TNBEKANNTER MALER aus dem Anfang des XV. Jahrlunderts. 346. CHRISTUS ZWISCHEN MARIA UND JOHANNES, 1. unter dem Kreuze kniet ein Chorherr; auf dem Goldgrund zwei punzierte Engel (zurückgestellt). Buchenholz. H. 0,31 m, B. 0,18 m.

347. ZWEI VON DEN H. DREI KÖNIGEN. Schwarzer Grund mit Goldblumen (gehört zum vorigen Bilde) (zurückgestellt). Buchenholz. H. 0,31 m, B. 0,18 m.

348. ANBETUNG DER H. DREI KÖNIGE. Die h. Jungfrau sitzt auf buntem Kissen unter einem Schuppen mit gewölbtem Dach, über das ein Engel mit einem Spruchband lehnt. Hinter ihr steht Joseph mit weisser Kappe und Krückstab. Das nackte Kind liegt auf ihrem Schosse und greift in den Goldbecher des ältesten Königs. Ganz r. erscheint über dem Felsen ein Diener in spitzem Hut mit den drei Pferden

zurückgestellt).

Per Rahmen ist aus der Platte geschnitzt. Eichenholz. H. 0,55 m, B. 0,38 m.

49. DIE JUNGFRAU in violettem Kleid, blauem Mantel und veissem Kopftuch sitzt auf einer Wiese mit Ranken und Blumen, im Hintergrund ein Wald. Sie hält in der Linken ine rote Blume, mit der Rechten das Kind, das mit einem veissen Tuche halbbekleidet auf ihrem Schosse sitzt. Gold-

grund (übermalt) (zurückgestellt). ichenholz. H. 0,18 m, B. 0,13 m. Gekauft 1865. 150. DIE H. JUNGFRAU mit dem Kinde steht in der Tür einer Girche mit sieben Türmen. Alter Rahmen, blau und rot mit foldenen Sternen. Siehenholz. H. 0,52 m, B. 0,23 m. – Früher in der Sammlung Essingh. – Erworben 1865 us dem Ertrage des Katalogs von Wolfgang Müller von Königswinter.

TNBEKANNTER MALER aus der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts. 351. S. FRANCISCUS empfängt von dem gekreuzigten Seraphim die Stigmata, l. S. Klara mit Monstranz, . S. Laurentius mit Rost, auf blumigem Rasen. Schwarzer irund.

ichenholz, H. 0,51 m, B. 0,84 m.

352. DIE H. JUNGFRAU thronend in Strahlenkranz und Sternenrone. Auf ihrem Schosse steht das Jesuskind, dem sie einen urchsichtigen Schleier vorzieht, vor ihr das Lamm mit der (reuzesfahne. L. S. Petrus mit goldenem Schlüssel, r. S. aulus mit Schwert auf blumigem Rasen. Schwarzer Grund. Gehört zum vorigen Bilde.)

ichenholz. H. 0,53 m, B. 0,64 m.

JNBEKANNTER MALER aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts 353 a. Dr. v. Franklichen Hälfte des XV. Jahrhunderts. 353. a) DIE H. JUNGFRAU vor dem Gereuzigten, umgeben von den Passionszeichen. — b) Die Autter der Maccabäer bei der Hinrichtung ihrer Söhne. Sie agt: Ich sey sy lever sterven dan wider de wille godes leven zurückgestellt).

54. a) EIN MÖNCH, der ins Wasser gefallen, wird von einem ahn aus gerettet. Im Hintergrunde eine Stadt. - b) Die SOPHIA sieht die Hinrichtung ihrer Töchter Fides, Caritas,

pes (zurückgestellt).

55. CHRISTUS, in rotem Mantel mit der Kreuzesfahne, empfängt vei Dominikanerinnen, welche das Kreuz tragen, an der losterpforte. Er sagt: komt in mynen wyngart. Über dem Kreuze steht: Gehorsam. Reynicheit. Woyllich armoyt. Am Fusse des Kreuzes stehen die Eltern, die Mutter nimmt einen Lilienstengel entgegen, der aus dem Fuss des Kreuzes spriesst. Im Klostertor stehen drei Dominikanerinnen, r. sieht man die h. Elisabeth mit dem Bettler (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,25 m, B 0,58 m.

356. KRUZIFIXUS, 1. die ohnmächtige Maria, von Johannes gehalten, r. S. Johannes Baptista mit dem Lamm auf dem Buch und S. Petrus mit goldenem Schlüssel. Im Hintergrunde Stadt am Fluss und ferne Berge. Am Fuss des Kreuzes kniet einander zugewendet ein Ehepaar als Stifter (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,82 m, B. 0,64 m.

TNBEKANNTE MEISTER aus dem Anfang des XVI. Jahrhunderts. 357. Dreieinigkeit. Gott Vater hält den Kruzifixus vor sich; zwei heilige Hauptleute der thebaischen Legion (mit Schwert und Axt) stehen daneben, beide den Kaiser Maximinianus unter den Füssen.

Eichenholz. H. 0,40 m, B. 0,31 m.

358. ECCE HOMO. Pilatus sitzt vor dem Palast und wäscht sich die Hände. Christus steht mit Stab und rotem Mantel auf der Treppe, daneben zwei Soldaten und zwei Männer aus dem Volk (zurückgestellt).

358. a) JOHANN GRAF ZU RIENECK, Domherr zu Cöln, Strassburg und Würzburg. Brustbild in schwarzer Schaube und Mütze, nach r. gewendet. Blaugrüner Grund. Lindenholz. H. 0,52 m, B. 0,39 m.

358. b) THOMAS GRAF ZU RIENECK, Domdechant zu Strassburg u. Domkustos zu Mainz. Nach I. gewendet. Gegenstück z. 358a.

DER MEISTER VON FRANKFURT aus dem Anfange des XVI. Jahrhunderts. Ausgebildet in der Antwerpener Schule um 1504 in Frankfurt. Malte nach 1511 für die Kartäuser in Cöln die Beweinung Christi, welche sich jetzt in der Münchener Pinakothek befindet. (Literatur: Weizsäcker. Zeitschrift für christliche Kunst. X. 1897. Spalte 1.) 359. Triptychon. Mittelstück: DIE H JUNGFRAU sitzt mit dem Kinde auf einer Steinbank, über deren Lehne man in eine Landschaft mit Fluss und Berger sieht. Sie hält in der Rechten eine Nelke, das Kind in der Linken einen irdenen Tiegel mit Brei, in der Rechten einer Löffel. — L. Flügel. S. CATHARINA mit Schwert und Buch - R. Flügel. S. BARBARA mit Turm auf der Rechten und weisser Straussenfeder in der Linken.

Eichenholz, H. 0.65 m, B. 0.51 m u. 0.22 m.

Zwei Flügelbilder. Innenseiten. 360. S. CRISTOPHORUS watet durch den Fluss, einen Baumstamm in der Linken. Er blickt zum Christkind empor, das segnend mit der Weltkugel auf seiner r. Schulter sitzt. Am Felsen l. kommt der Einsiedler mit der Laterne.

361. S. ROCHUS mit Pilgerstab und Strohhut, zeigt dem Engel die Pestbeule an seinem Schenkel. Hintergrund bergige Landschaft. — Aussenseiten. 362. 363. VERKÜNDIGUNG. Schwarzer Grund

Eichenholz, H. 0,73 m, B. 0,26 m. — Laut Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9—12) am 1. September 1828 zur Restauration gegeben.

►EUTSCHER MALER um 1380. (Westfälisch-böhmisch?) 364. Triptychon. LEBEN JESU. L. Flügel: a) VERKÜN-DIGUNG. Die h. Jungfrau steht vor einem hölzernen Gestühl mit gotischer Architektur, der Engel kniet vor ihr mit erhobener Rechten. Zwischen ihnen steht die Vase mit der Lilie. Ganz oben erscheint die segnende Hand Gottes im Nimbus. Die Taube fliegt auf das Haupt der Jungfrau. — b) CHRIST-NACHT. Maria sitzt in Kleid und Mantel auf dem Lager unter einem strohgedeckten Schuppen und hält das eingewickelte Kind. Dahinter fressen Ochs und Esel an einer Krippe von Weidengeflecht. Ganz r. sitzt Joseph auf einem Sessel und stützt sich auf seinen Krückstab. — c) ANBETUNG DER KÖNIGE. Maria sitzt in gotischem Gestühl, das Kind auf dem Schosse. Vor ihr kniet der greise König mit dem Becher voll Gold, weiter 1. stehen die beiden andern. — d) DARBRINGUNG IM TEMPEL. Die h. Jungfrau steht vor dem Altar mit Linnenläufer, über welchem ein Baldachin hängt, in den Armen das bekleidete Kind, das sich nach Simeon umsieht. Dieser reicht das Schultertuch entgegen. Auf dem Altar laufen zwei Tauben, hinter Maria steht die Frau mit dem leeren Korbe. Der Fussboden ist auch hier, wie bei den anderen Darstellungen, mit Blumen und Kräutern bedeckt.

365. Mittelstück. e) EINZUG IN JERUSALEM. Christus reitet segnend auf dem Esel, hinter ihm kommen die Jünger. Drei Männer empfangen ihn, einer von ihnen breitet den Mantel aus; ein vierter bricht Zweige von der Eiche. — f) KREUZTRAGUNG. Ein Knecht geht mit dem Spaten voran, zwei andere schlagen den Heiland, Maria folgt mit zwei heiligen Frauen. — g) KREUZIGUNG. Der Heiland trägt einen grünen Kranz mit weissen Dornen und blaues Hüftentuch. Die Schächer haben die Arme über den Querbalken gelegt und

halten Stäbe in den Händen. Bei dem einen hängt ein Schwert am Balken, bei dem andern am Stab ein Morgenstern, auf die Seele des Guten wartet ein Engel, auf die des Bösen zwei Teufel. Acht Engel fliegen klagend um die Kreuze. L. sitzt die h. Jungfrau zwischen den Frauen auf der Erde, vor ihr steht Johannes mit beileidsvoller Gebärde. R. steht der Hauptmann mit erhobenem Zeigefinger und spricht: Vere filius dei erat iste; hinter ihm kommt eine Schar von Bewaffneten in kurzen Mänteln, Gugeln und spitzen Schuhen. Die Nimben und die Rüstung des Hauptmanns sind in Kreide gepresst mit gebräuntem Gold. — h) KREUZABNAHME. Joseph von Arimathia steht auf einer Leiter und nimmt den Leichnam entgegen, dessen 1. Hand noch am Kreuze befestigt ist. Die r. Hand drückt Maria an ihre Wange. Vor ihr steht Johannes, die Hände vor der Brust zusammengepresst. Nikodemus zieht den Nagel aus den Füssen. — i) BEWEINUNG. Christus liegt auf dem Bahrtuch und wird von Joseph von Arimathia und Nikodemus in den Sarkophag gelegt. Maria beugt sich über ihn und schaut ihm ins Antlitz, dahinter stehen zwei h. Frauen und Johannes.

366. R. Flügel: k) HIMMELFAHRT CHRISTI. Der Heiland schwebt von einem Hügel segnend empor, die Weltkugel auf der Linken, und wird von Engeln aufgenommen. Auf der Erde zu beiden Seiten knieen die Jünger. — 1) PFINGSTEN. Die zwölf Apostel sitzen mit Maria an einem runden Tisch. In der Mitte schwebt die Taube herab mit der weissen Hostie im Schnabel, die auch auf dem Tische liegt. Von dieser gehen rote Strahlen zu den Lippen der Umsitzenden. - m) HÖLLENFAHRT. Christus stösst mit der Rechten die Kreuzesfahne in den Mund eines Teufels und fasst mit der Linken die Hände Adams, der mit Eva und anderen nackt aus den Flammen kommt. Aus den Türmen und Fenstern der Höllenburg kommen sechs Teufel. — n) AUFERSTEHUNG. Christus steigt segnend mit der Kreuzesfahne aus dem Sarkophag, auf dessen Rand zwei Engel Weihrauchfässer schwingen, davor liegen drei schlafende Wächter. Goldgrund.

Eichenholz. H. 1,19 m, B. 2,68 m und 1,23 m. — Aus S. Laurentius.

SCHÜLER DES CONRAD VON SOEST um 1410—20. 367. KREUZIGUNG Christus mit grüner Dornenkrone und durchsichtigem Lendentuch zwischen den Schächern. Diese haben die Arme über den Kreuzbalken gebunden u. in den Händen einen Stab. Ihre Schienbeine sind zerschlagen. Des



367

Westfälische Schule um 1420 Kreuzigung



Bösen Seele holt der Teufel. In der Luft acht klagende Engel in blauen Kleidern. Am Fusse des Kreuzes kniet Magdalena; ihr Mantel gleitet zur Erde. R. die Knechte mit Schwamm und Eimer, und ein Bettler mit Kind, der seine verstümmelte Hand zum Heiland emporstreckt. Hinter ihm hebt ein Ritter das Visier, um nach oben zu blicken. Weiterhin hält der Hauptmann im Federhut mit vornehmen Rittern und Bewaffneten. Ein Reiter in langem faltigen Damastrock hat hinter sich einen Affen, der von einem grinsenden Bauer geneckt wird; ein Bogenschütze, der vor den Pferden aufsteigt, sieht sich nach dem Tier um, andere Bauern unterhalten sich mit den Edelleuten. R. oben eine graugrüne Burg, ganz unten fünf um den Mantel würfelnde Kriegsknechte. L. sticht Longinus mit Hilfe eines Dieners die Lanze in die Seite, hinter ihm zwei vornehme Reiter, die sein Pferd halten. Auf der Höhe eine rötliche Stadt. Aus dem Tor kommt ein Zug von Bewaffneten und allerhand Volk, darunter eine Frau mit ihrem Kind auf dem Nacken, das am Schnuller saugt, ein brauner Lanzenträger und ein Mohr mit Hammer und Kessel. Der felsige Grund ist mit Gebüsch und Blumen bedeckt. Den unteren Teil des Bildes füllt in der Mitte Maria mit den heiligen Frauen auf der Erde sitzend. Zu beiden Seiten knieen die Stifter, ein Kanonikus und ein Ordensmann. Weiter 1. steht Johannes in stillem Schmerz, von den Juden verhöhnt. Veronika hält das Tuch mit dem Antlitz des Erlösers, daneben stehen teilnehmende Freunde und eine Bürgersfrau mit zwei kleinen Knaben, die sich die Hand zum Grusse reichen. In den Gewändern und Rüstungen ist viel Gold und Silber verwendet, die Metallscheiben am Saumzeug sind mit Kreide gehöht. Goldgrund.

NBEKANNTER MALER aus dem Anfang des XV. Jahrhunderts. 368. Triptychon. Mittelstück. ANBETUNG DER I. DREI KÖNIGE. Zur Linken kniet der älteste König neben inem Baumstumpf, auf den der h. Joseph zwei Goldgefässe tellt; der zweite küsst dem Christkinde die Hand, der dritte teht r. mit einem Goldgefäss. Ganz vorn spielen zwei Hunde. Hinter der Jungfrau steht ein grosser Blumenstrauch n einem langen Kasten, daneben ein Krug und ein Rosentranz, oben sitzen zwei Tauben. Weiter r. ein goldenes Vaschbecken mit Handtuch. Ochs und Esel fressen aus der Raufe. — L. Flügel. Die h. Jungfrau im weissen Kleide betet

Eichenholz. H. 1,94 m, B. 1,28 m.

das Kind an, das auf einem weissen Tuche liegt mit einer Kirsche in der Hand. R. im Vordergrund ein Blumentopf. Hinter einer Mauer eine Wiese mit grossen Schnecken, auf einem Hügel singende Engel, oben I. eine Burg, ganz oben Gott Vater in den Wolken segnend. — R. Flügel. KREUZIGUNG. R. der Hauptmann, der auf den Heiland zeigt, unter einer Menge buntgekleideter Juden, 1. Maria, Johannes und die klagenden Frauen. Goldgrund. Eichenholz. H. 0,58 m, B. 0,51 m u. 0,21 m.

TACHFOLGER DES MEISTERS VON LIESBORN. XV. Jahrhundert. Zwei Flügelbilder. Innenseiten. 369. S. FRANCISCUS mit dem Kruzifix in der Linken vor einem grünen Damastvorhang zwischen zwei Säulen, auf denen Propheten Unten eine Äbtissin mit 14 Nonnen. Wappen der Familien Pallandt und Withem. Goldgrund. 370. S. KLARA mit der Monstranz vor einem roten Damastvorhang zwischen zwei Säulen, auf denen Propheten stehen. Unten eine Äbtissin mit 14 Nonnen. Goldgrund. Wappen der Familien von Wever und Nyt von Birgel, Crümmel von Nechtersheim und Frei-371. Die h. JUNGFRAU lingen (?). Aussenseiten. einer graubraunen gemauerten Nische. Das Kind auf ihren Armen reicht den Verlobungsring dar. 372. H. CATHARINA, die mit dem Schwert in einer gleichen Nische steht. Eichenholz, H. 0,65 m, B. 0,21 m. — Das Mittelstück, die Auferstehung Christi darstellend, befindet sich im Germanischen Museum zu Nürnberg Nr. 36.

OESTER MALER aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts. 373. KREUZIGUNG. Unter dem Kreuz kniet Magdalena, hinter ihr steht der Hauptmann mit Reitern und Kriegern und einem vornehmen Juden, l. die ohnmächtige Maria mit den h. Frauen und Johannes, dahinter Longinus, von dem der Speer geführt wird, mit Gefolge, unter ihm der Mann mit dem Schwamm. Auf jeder Seite ein Felsen mit Burg und Wald. Im Hintergrund Jerusalem mit hohen Mauern und Türmen, dahinter Gebirge und Meer (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,97 m, B. 0,65 m.

TNBEKANNTER MALER um 1520. Flügel eines Altarbildes. 374. Innenseite: Anbetung der H. 3 Könige. Die h. Jungfrau sitzt auf einer Säulenbasis und hält mit beiden Händen das nackte Kind, das auf ihrem Knie steht. Vor ihr r. kniet der älteste König mit rasiertem Kinn, auf der Säbelscheide "Caspez". Hinter ihnen steht der zweite König, 1. der Mohr mit einem weissen Windspiel. Im Hintergrunde r. Bethlehem, ein Herrenhaus und ein bewaldeter Berg, alles erfüllt

von dem Gefolge der Könige; in der Mitte ein verfallener Renaissancepalast. S. Joseph kocht am Kaminfeuer, daneben Ochs und Esel. Vor dem Tore zwei bewaffnete Bauern. 375. Aussenseite: Der h. BERNHARD im Dome zu Speyer. Er wird von Kaiser Konrad III. emporgehoben. Ein weissgekleideter Junker wehrt das Volk ab, das zur Rechten einen

geheilten Krüppel umringt, l. stehen die Hofleute. Aus der ehemaligen Benediktiner-Abtei S. Martin in Coln. Eichenholz. H. 1,39 m, B. 1,34 m. — Der andere Flügel in der Galerie zu Schleissheim Nr. 8 mit der Geburt Christi und dem h. Bernhard auf dem Reichstage zu Speyer. — Literatur: Westendorp, Kopien berühmter niederländischer Porträts des XV. Jahrhunderts. Zeitschrift für christ! Kunst, XIX. Sp. 225.

ERMANN TOM RING, geb. zu Münster 1521, † vor 1597. 376. BILDNIS EINER GRÄFIN DAUN in rotem Unter- und blaugrauem Oberkleid, grauem Kragen, goldgesticktem Gürtel mit goldener Schnalle und weisser Haube. Kniestück hinter einer Brüstung auf oliv Grund, die Hände übereinander gelegt, nach 1. In der Halskrause und 1. im Grunde das Wappen. Eichenholz. H. 0,38 m, B. 0,30 m.

## OBERDEUTSCHE SCHULE

EISTER DES HAUSBUCHES. So genannt nach einem A Band mit Zeichnungen, der sich im Besitze des Fürsten Waldburg-Wolfegg befindet. Man nennt ihn aber auch den Meister des Amsterdamer Kabinetts nach dem Orte, an dem die vollständigste Sammlung seiner Stiche zu finden Mittelrheinischer Meister der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. tätig vermutlich in Mainz, Frankfurt und Speyer. 376a. ToD MARIA. Die h. Jungfrau liegt unter einer Brokatdecke auf schräg in das Bild gestelltem Lager; zu Füssen steht eine Kerze. L. sitzt auf dem Fussboden einer von den Aposteln lesend, die übrigen stehen r. Oben wird die Seele von den Engeln Zu Gott getragen. Holz. H. 0,91 m, B. 0,55 m. — Literatur: Voss. Monatshefte für Kunstwissenschaft II. 1999. S. 538.

CHULE DES MEISTERS DES HAUSBUCHES. Flügel eines Altarbildes. Innenseiten. 377. MARTYRIUM DER H. URSULA UND DER 11000 JUNGFRAUEN. Die Heiligen werden bei der Landung im Schiff von den Hunnen angefallen. R. steht der König; am anderen Ufer sieht man Cöln, Rathausturm und Frankenturm.

Eichenholz. H. 1,38 m, B, 1,19 m.

378. MARTYRIUM DER 11000. Kaiser Decius steht in Goldbrokatmantel und Turban, auf seinen Stab gestützt, vor einem grossen Turm und lässt die nackten, nur mit Schurz bekleideten Heiligen in spitze Pfähle werfen. Hinter den Schranken stehen zahlreiche Zuschauer. Goldgrund, oben durch einen Bogen mit gotischem Laubwerk abgeschlossen. Eichenholz. H. 1,38 m, B. 1,18 m. — Geschenk des Stadtbaumeisters Weyer 1829. 379. GESCHICHTE DES H. FELIX. Im Vordergrunde wird der Heilige im Priestergewande enthauptet; von r. eilt der h. Adauctus herbei. König und Königin sehen aus dem Fenster des Palastes zu Darunter steht ein Greis, an dessen Mantelsaum die Buchstaben: Aeilgae ic pinec. Im Hintergrund eine Flusslandschaft, in welcher I. der Heilige von seiner Gemeinde vor der zusammenstürzenden Kirche unter dem Jubel der Dämonen fortgeschleppt wird, r. die Götzenbilder unter der Predigt des Heiligen zusammenbrechen. Eichenholz. H. 1,38 m, B. 1,20 m. — Auf dem Rahmen: Mille praepones quater huicentum tu superaddes novies decem . . . . quis debes subdere quinque. — Geschenliges Stadtbaumeisters Weyer 1829.

380. GESCHICHTE DER H. ELISABETH. Im Vordergrunde teil die Heilige, begleitet von ihren Frauen, Gaben an die Armer



376 a

Meister des Hausbuches Tod Mariae

376 a



aus. L hält ein Diener einen Korb mit Broten. Im Hintergrunde l. wäscht die Heilige Armen die Füsse, gibt einer alten Frau Essen und Trinken, besucht Waisenhaus, Gefängnis und Hospital, ganz hinten Vertreibung aus der Wartburg. Natürlicher Himmel unter goldenem Laubbogen.

Tannenholz. H. 1,38 m, B. 1,18 m.

ANS BALDUNG genannt GRIEN, geb. in Weyersheim bei Strassburg, seit 1509 in Strassburg, 1511—16 in Freiburg i. B., † in Strassburg 1545. 382. S MARIA EGYPTIACA wird knieend von drei Engeln in die Wolken getragen. Einer stützt liegend die Knie, die beiden anderen halten die Ellbogen. Der nackte Körper der Heiligen ist braunrot und etwas behaart bis auf Hals, Brüste und Knie. Die langen blonden Haare fallen über den Rücken und die 1. Schulter vor den Schoss. Auf der Erde steht ganz klein in bergiger Landschaft der Abt Josimas mit Stab und roter Mütze, welcher der Heiligen nachblickt. (Ein Viertel der Tafel zur L. war abgebrochen und ist in matten Farben ergänzt.) Auf der Rückseite ein h. Bischof, zerstört (zurückgestellt).

Matthias Grünewald, geb. in Aschaffenburg, wo er um 1530 stirbt. Tätig war er hauptsächlich am Mittelrhein und im Maingebiet, vornehmlich in Aschaffenburg und Mainz, wo er in seinen späteren Jahren Hofmaler des Erzbischofs Albrecht war. (Werkstattbild.) 383. S. Antonius schwebt in der Luft, getragen und gepeinigt von Dämonen in phantastischer Tiergestalt. In der Linken hält er den Rosenkranz. Am schwarzblauen Nachthimmel sieht man unten gelbe

Lichtstreifen, 1. den Wipfel einer Kiefer. Eichenholz. H. 0,88 m, B. 0,77 m.

UNBEKANNTER MALER vom Ende des XV. Jahrhunderts. (Kopie des XVII. Jahrhunderts.) 384. BILDNIS EINES JUNGEN MANNES mit braunen Augen und langem, gewellten Haar in schwarzem Damastrock, dunkellila Mantel und schwarzer Mütze mit Goldborte, in der Rechten den Rosenkranz mit zwei kostbaren Ringen, in der Linken Blumen. Halbfigur, nach r. gewandt, vor einem roten Tuch und braunem Holzgetäfel, über welchem man 1. auf eine Burg, r. auf eine Kirche in blauer Landschaft sieht. Auf einem kahlen Baume sitzt ein Vogel und hält im Schnabel ein Schriftband mit der Jahreszahl 1624. L. oben das Wappen; unten do man sreff mcccc iar und LXXVIII offenbar do quam ich wolter

rotkirchen von ierusalem und S. Kattrinen und von rom und was XXII iar alt und also gestalt (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,99 m, B. 0,75 m.

ALBRECHT DÜRER, geb. zu Nürnberg d. 21. Mai 1471. A Schüler des Michael Wohlgemuth seit 1486, auf der Wanderschaft (seit 1490), wobei er Colmar, Strassburg und Basel berührt. Seit 1494 in Nürnberg ansässig. 1505/07 in Venedig. 1520/21 Reise nach den Niederlanden. † 6. April 1528 zuNürnberg. 385. PFEIFER UND TROMMLER von einer Darstellung des leidenden Hiob, den seine Frau mit Wasser begiesst. L. unten sieht man den Zipfel ihres roten Kleides. Sie stehen auf braunem Erdboden, der Pfeifer ist unbärtig und trägt gelblichen Hut, blaues geschlitztes Wams mit lila Bändern, grüne Jacke mit lila Litzen; gelbbraune Hosen und schwarze Schuhe. Der Trommler mit langen blonden Locken und Vollbart hat die Züge des jugendlichen Dürer; er pausiert, indem er aufhorchend nach dem Pfeifer blickt und trägt roten Mantel mit Goldborten, schwarze Hosen und Schuhe. Im Hintergrunde Wald und Berge, davor im Tal auf der Heerstrasse werden Hiobs Kamele von Räubern überfallen.

WETGEN Flügel eines Altarbildes in der Hauskapelle der Familie Jabach. — Im Verzeichnis v. 1824 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9—12) findet sich die Notiz: "2 Musikanten, oben rund, Holz Monogramm AD 1523 von Alb. Dürer: d. 1. Sept. 1828 Rest." Vielleicht sind Monogramm und Jahreszahl bei der Restaurierung als späte Zutaten erkannt und fortgenommen worden? Der Altar wird jetzt zwischen 1503 und 1505 datiert. Eichenholz. H. 0,93 m, B. 0,51 m. — Die Aussenseite des anderen Flügels mit Hiob und seiner Frau ist im Städelschen Institut zu Frankfurt (Nr. 83), die Innenseiten der Flügel mit den hh. Simeon, Lazarus, Joachim und Joseph sind mit der Sammlung Boisserée in die Münchener Pinakothek aufgenommen. Das Mittelbild (das Mahl der Kinder Hiobs?) ist verschollen. — Literatur: Weizsäcker, Katalog der Gemäldegalerie des Städelschen Kunstinstitutes S. 91. Derselbe, Der sogenannte Jabachsche Altar und die Dichtung des Buches Hiob. (Kunstwissenschaftliche Beiträge, August Schmarsow gewidmet zum 50. Semester seiner akademischen Tätigkeit. Leipzig 1906.)

CHULE DÜRERS (vielleicht Hans von Kulmbach). 388. Flügelbild. Innenseite. AUFFINDUNG DES H. KREUZES. S. Helena steht mit ihrer Begleitung vor der Leiche, die zur Erprobung auf die Kreuze gelegt wird. Der Jude, der den Ort verraten hat, zeigt auf den erwachenden Toten. Goldgrund. (Die beiden Seitenfiguren im Vordergrunde sind einem Kupferstich des Lukas von Leyden entnommen.)

389. Aussenseiten. S. PANTALEON in vornehmer Modetracht, die Hände auf den Kopf genagelt. Gelber Grund unt. grauem Bogen.

Eichenhelz. H. 1,29 m, B. 0,55 m.

TACHFOLGER DÜRERS. 390. TOD MARIÄ. Die h. Jungfrau kniet vor dem Betpult; hinter ihr steht S. Petrus mit dem Weihwedel, Johannes hält ihr die Kerze hin, ringsum noch sieben Apostel. Goldgrund.

Eichenholz. H. 0,60 m, B. 0,98 m.



5 Albrecht Dürer Pfeifer und Trommler

385



391. S. JOHANNES BAPTISTA, in der Linken ein rotes Buch, mit der Rechten auf das Lamm zeigend, das mit der Kreuzesfahne hinter ihm steht.

392. S. JOHANNES EVANGELISTA, anbetend.

393. S. CHRISTOPHORUS mit Baumstamm, das segnende Christuskind auf seiner Schulter durch den Fluss tragend. 394. ENGEL GABRIEL im Nimbus schwebend, mit beiden Händen eine Nessel haltend.

Eichenholz. H. 0,50 m, B. 0,17 m. — Gekauft 1865. — Die Nummern 391—394 werden von Heinrich Roettinger mit gutem Grunde dem Hans Wechtlin zugewiesen (Jahrbuch der Kunstsammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses 1907).

RÄNKISCH-SÄCHSISCHER MALER. 395. DIE H. JUNG-FRAU sitzt auf einem goldenen Thron neben der h. Anna, welche dem Christkind eine Schüssel mit Früchten reicht. Darüber schwebt die Taube des h. Geistes; zur Seite stehen S. Joseph und S. Joachim.

Eichenholz. H. 0,35 m, B. 0,38 m.

396. MARIA CLEOPHAE und MARIA SALOMAE sitzen in reicher Modetracht auf einer Holzbank. Die erste hat Joseph Justus auf dem Schoss, dem Judas Thaddäus einen Apfel reicht; S. Jacobus minor und Simon Zelotes spielen auf der Erde sitzend mit Marmelkugeln. Die andere hat Johannes Evangelista auf dem Schoss, Jacobus major liest in einem Buch auf ihrem Knie. Über die Bank lehnen Alpheus und Zebedeus in Gestalt der Kurfürsten von Sachsen, Friedrich des Weisen († 1525) mit einem Rosenkranz und Johann des Beständigen († 1532). Im Hintergrunde Schloss und Burg. Eichenholz. H. 0,35 m, B. 0,36 m.

397. S. CATHARINA mit Schwert und Rad in einer Landschaft nach einem Kupferstich von Martin Schongauer).

lichenholz. H. 0,35 m, B. 0,18 m.

398. S. GEORG mit dem Drachen unter seinen Füssen, im Iintergrunde kniet die befreite Prinzessin.

ichenholz. H. 0,35 m, B. 0,18 m.

RÄNKISCHE SCHULE. Zweite Hälfte des XV. Jahrhunderts. Zwei Flügelbilder. Innenseiten. 399. CHRISTI INZUG IN JERUSALEM. — 400. Pfingsten. Goldgrund. — ussenseiten. 401. S. CATHARINA mit Schwert und Rad und JOHANNES EVANGELISTA mit Kelch (zurückgestellt).

02. S. JOHANNES BAPTISTA m. Buch u. Lamm u. die h. Jungau mit dem bekleideten Christuskind auf dem Arm, dem sie ine Birne reicht. Grund roter Damast m. Gold (zurückgestellt). chenholz. H. 1,22 m, B. 0,94 m.

UCAS CRANACH der ältere, geb. zu Kronach in Ober-\_ franken 1472, seit 1504 in Wittenberg Hofmaler im Dienste des Kurfürsten von Sachsen, 1537—44 Bürgermeister, 1550 folgte er Johann Friedrich nach Augsburg in die Gefangenschaft und 1552 nach Weimar, wo er am 16. Oktober 1553 starb. 403. S. MARIA MAGDALENA in Samtkleid mit Brokateinsatz und reichem Halsschmuck. über dem Haar einen feinen Schleier, hält in der Rechten die Salbenbüchse von weissblauer Fayence. Sie steht vor einem Eichenbaum, hinter ihr sieht man weidende und kämpfende Hirsche, weiterhin eine reichbelebte Landschaft. Zur L. in der Luft die Himmelfahrt der nackten Heiligen. Bezeichnet I. unten 1525. Der Drache mit aufrechtem Flügel. — Geschenk der Frau Schaaff-hausen 1867. — Eichenholz. H. 0,47 m, B. 0,30 m.

UCAS CRANACH (WERKSTATT). 404. CHRISTUS und JOHANNES. Der Heiland als nacktes Kind segnend, mit dem Kreuz in der Linken, steht über den Symbolen von Tod und Teufel, einem Schädel und einer Schlange mit Tierkopf und Widderhörnern, beide mit heraushängenden Zungen. Daneben sitzt der segnende Johannes mit dem Lamm. Auf dem dunkelgrauen Grunde 1. das Zeichen der Werkstatt, der Drache mit liegendem Flügel. — Eichenholz. H. 0,56 m, B. 0,33 m.

CÄCHSISCHER MEISTER gegen 1550. 405. (Mittelstück eines Triptychons.) DIE H. JUNGFRAU IN GLORIE steht auf der Mondsichel, in der Linken ein Szepter, auf dem r. Arm das Kind; zwei Engel halten die Krone über sie. Zur Seite die h. Catharina mit Schwert, die dem Kinde den Verlobungsring reicht, u. S. Barbara mit Turm u. Schwert, beide in reicher Modetracht auf Rasenhügeln, zwischen denen man in die Tiefe blickt. Oben Renaissance-Ornament (zurückgestellt). Eichenholz. H. 1,59 m, B. 1,54 m. — Nr. 156 der "Altdeutschen" im Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9—12). Dort angegeben als von Boisserée herrührend. 406. L. Flügel. S. ERASMUS als Bischof mit der Haspel in der Linken, zeigt auf den Stifter, der mit sechs Söhnen vor ihm kniet. Hintergrund Landschaft mit Kirche und Burg. Unten Wappen mit Hausmarke (zurückgestellt). Eichenholz. H. 1,59 m, B. 0,71 m.

407. Rückseite. S. URSULA mit Krone und Pfeil vor einer Nische. Vor ihr knieen fünf Jungfrauen, alle in reicher Modekleidung (zurückgestellt). Eichenholz. H. 1,59 m, B. 0,71 m.

ICHAEL OSTENDORFER, Schüler des Albrecht Altlebte in Regensburg von 1519—1559. Samtkleid mit Goldborten, rotem

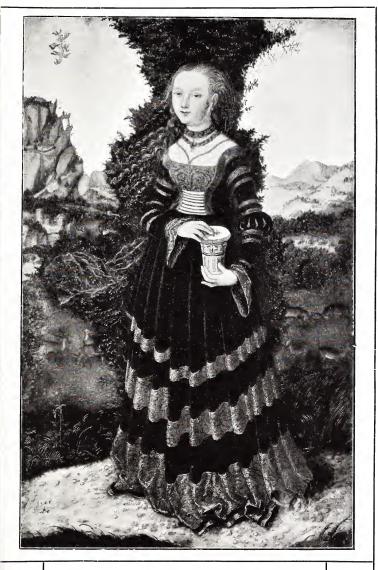

403

Lucas Cranach S. Maria Magdalena



Ärmeln und grüner Schärpe, goldgestickter Mütze und breitem roten Federhut, in der Linken das Schwert, in der Rechten den Kopf des Assyrers. Kniestück, auf schwarzem Grunde vor einem Tisch mit grüner Decke; 1. oben Judith Holofernis, r. bez. 1530 mit verschlungenem M O. Eichenholz. H. 0,29 m, B. 0,24 m. — Geschenk der Frau Wwe. Boisserée 1876.

UGSBURGER MALER. 409. S. CATHARINA vor dem Kaiser in einer grossen Renaissance-Architektur. Im Hintergrunde das Rad. S. Catharina knieend mit dem Doppelrade, das vom Feuerregen zerstört wird; die Henker werden erschlagen, der Kaiser und sein Gefolge fliehen (zurückgestellt).

NBEKANNTER MALER des XV. Jahrhunderts (wahrscheinlich schwäbisch). 410. Flügelbild. Innenseite. DIE SIPPE DER H. JUNGFRAU. Auf einer Rasenbank mit Steinehne sitzt das Christuskind zwischen der h. Jungfrau und hrer Mutter, 1. Maria Salomae mit Johannes Evangelista und lacobus major, im Vordergrunde Zacharias und Elisabeth mit Johannes Baptista, der auf das Lamm zeigt, das in der Mitte teht und sein Blut in den Kelch fliessen lässt. R. Maria Cleophae mit Judas Thaddäus und Joseph Justus (mit Lanze), m Vordergrunde Emion und Emelian mit dem h. Servatius, ler einen Drachen durchbohrt. Hinter der Stuhllehne: Alpheus, oseph, Joachim, Salomas, Effra, Cleophas. Goldgrund. ichenholz. H. 1,39 m, B. 1,37 m.

11. Aussenseite. KREUZTRAGUNG. Vor dem zusammenrechenden Christus, dem Simon von Cyrene hilft, kniet Veronika mit dem Schweisstuch. R. ziehen die Schächer, 1. olgen die h. Frauen und Johannes. Im Hintergrunde l. Jerualem, r. Golgatha.

ichenholz. H. 1,39 m, B. 1,37 m.

CHWÄBISCHER MALER aus der zweiten Hälfte des XV. D Jahrhunderts. 412. TOD MARIA. Johannes gibt der h. ungfrau die Kerze in die Hand, neben ihm liest Petrus die terbegebete. Vor dem Bette sizen auf dem Fussboden drei postel, von denen einer liest, die übrigen stehen klagend inter dem Bett. Oben nimmt Gott Vater die Seele der laria auf.

13. S. GEORG sprengt gegen den Drachen. Im Vordergrunde egen die Gebeine der Getöteten. Weiterhin kniet die Prinessin, dahinter sieht man die befestigte Stadt. Goldgrund. Rückseite des vorigen Bildes.)

CHWÄBISCHER MALER aus dem Anfange des XVI. Jahrhunderts. Zwei Flügelbilder. Innenseiten. 414. ANBETUNG DES KINDES Maria kniet vor dem Kinde, das in einem Korb auf Kräutern liegt; Ochs und Esel hauchen es an. Hinter der h Jungfrau kommt Joseph mit dem Licht; dahinter sehen zwei Leute über die Fensterbrüstung. Im Hintergrunde r. Verkündigung an die Hirten (zurückgestellt). 415. ANBETUNG DER KÖNIGE. Hinter dem greisen König steht der Mohr, nach dem Holzschnitt in Dürers Marienleben (zurückgestellt)

Aussenseiten: 416. 417. DIE H. JUNGFRAU kniet vor dem Betpult, l. sieht man in die Schlafstube, der Engel kommt mit dem Szepter. L. knieen vier Stifterinnen, zwei Nonnen und zwei Frauen in roten Kleidern, r. drei Nonnen und eine

Frau in rotem Kleid (zurückgestellt).

Birnbaumholz. H. 0,15 m, B. 0,89 m. — Nr. 414—417 = Nr. 286, 287 des Verzeichnisses im Wallraf-Nachlass XIII, 17. Dort angeführt mit der Bemerkung "von Scheibner in Cobleuz gekauft".

## ALTVLÄMISCHE SCHULE

OGER VAN DER WEYDEN, geb. 1399 zur Tournay, tätig in Brüssel (1463 Maler der Stadt) und Löwen, 1450 als Pilger in Rom, † in Brüssel 16. Juni 1464. 418. KOPF DES H. JOHANNES auf goldener Schüssel. (Kopie des XVI. Jahrhunderts, zurückgestellt.)

Eichenholz, rund. D. 0,26 m. Wiederholung u. a. in Brüssel, Kgl. Galerie Nr. 550. — Geschenk aus dem Nachlass des Stadtsekretärs Dr. J. P. Fuchs. 1867.

OGER VAN DER WEYDEN. (Alte Kopie.) 419. KREUZ-ABNAHME. Joseph von Arimathia, auf der Leiter stehend, hält den Leichnam, den Maria 1. aufnimmt. Hinter ihr steht Schraffierter Goldgrund (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,62 m, B. 0,47 m. — Ein fast identisches Bild, bei dem nur die an das Kreuz angelehnte Leiter fehlt, während der Goldgrund durch eine Landschaft ersetzt ist, wurde 1897 bei Heberle in Cöln versteigert.

TACHFOLGER DES ROGER VAN DER WEYDEN aus dem XV. Jahrhundert. 420. DIE H. JUNGFRAU hat auf den Armen das säugende Kind, das eine kleine Weltkugel trägt. Halbfigur auf blauem Grunde.

Eichenholz. H. 0,64 m, B. 0,45 m. — Das Bild gehört zu der grossen Gruppe von säugenden Madonnen, die alle auf Roger van der Weydens Madonna mit dem hl. Lukas in der Münchener Pinakothek (Nr. 100) zurückzuführen sind. Vgl. Brüsseler Galerie 550 u. 667. Casseler Galerie 3. Amsterdam, Rijksmuseum 340 b. Antwerpener Galerie 517. Madrid, Sammlung R. Traumann. Brüssel, Sammlung Matthys. Aachen, Suermondt-Museum. Brügge, Sammlung Baron de Béthune.

IRK BOUTS, geb. zu Haarlem, seit 1450 in Löwen, wo er am 6. März 1475 starb. (Alte Kopie.) 421. BEWEINUNG. Christus liegt auf dem Schosse seiner Mutter, Johannes hält den Kopf; 1. kniet Magdalena weinend mit gefaltenen Händen am Kreuz. Hintergrund hügelige Landschaft mit Stadt (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 1,06 m, B. 1,35 m, — Das Städelsche Kunstinstitut zu Frankfurt besitzt unter Nr. 97a ebenfalls eine alte Kopie nach dem Original im Louvre Nr. 2196. — Aus der Sammlung Dormagen. — Sehr verwandt im Motiv die Beweinungen des Roger van der Weyden im Berliner Kaiser-Friedrich-Museum und in der Brüsseler Galerie.

CHULE DES DIRK BOUTS. 422. Triptychon. L. Flügel: a) GESCHICHTE DES H. PETRUS. Petrus empfängt die Schlüssel, 1. Petrus wird durch den Engel aus der Haft befreit, r. im Hintergrunde: P. steigt aus dem Schiff, um über das Wasser zu Christus zu gehen, P. mit anderen an einem gedeckten Tische sitzend, segnet eine vor ihm knieende Frau. P. begegnet Christus vor dem Tore Roms, P. wird gekreuzigt. — b) Mittelstück. HEIMSUCHUNG (nach Roger van der Weyden). Im Hintergrunde die Gründung von S. Maria Maggiore in Rom, ganz 1. erscheint die h. Jungfrau

dem betenden Papste Liberius; dieser empfängt den Patrizier Johannes und seine Frau, denen ganz r. die h. Jungfrau im Schlaf erscheint. Daneben reitet er mit Gefolge zum Esquilin hinan. Dort steckt er den Plan zu der Kirche ab. welche man ganz oben schon fast vollendet sieht. - c) GE-SCHICHTE HIOBS. Hiob segnet seine sieben Söhne und drei Töchter, die in einem vornehmen Hause an der Tafel sitzen: 1. sieht man seinen Reichtum an Vieh: Elefanten, Kamele, Esel, Pferde, Ochsen, Ziegen, Schweine und Schafe; im Hintergrunde 1. oben spricht der Herr mit dem Teufel, zur Seite r. kommt ein Bote zu Hiob; seine Herden werden geraubt und sein Knechte erschlagen, ganz oben wird ein Diemen von Dämonen in Brand gesetzt, über den tafelnden Kindern brechen Teufel das Dach zusammen. — d) R. Flügel. FORTSETZUNG DER GESCHICHTE HIOBS. L. oben spricht der Herr wiederum mit dem Teufel; l. sammeln sich die Dämonen; im Vordergrunde sitzt Hiob nackt auf Stroh und wird von dem Teufel mit Aussatz geschlagen; weiter rechts betastet er seine Wunden und gibt den Musikanten Geld; im Mittelgrunde zeigen sie der Frau das Geld; diese kommt r. mit einem Eimer, um Hiob zu begiessen; ganz oben in der Vorhalle wird er von einem Engel bekleidet; seine Herden kehren wieder; im Hause freuen sich die anderen sieben Söhne und drei Töchter des wiedergewonnenen Reichtums; darüber der segnende Gott Vater; im Nebenraum der sterbende Hiob auf seinem Lager, daneben steht seine Frau, die Seele wird von Engeln emporgetragen. - In den Ecken des Mittelstückes knieen die Stifter, ein Ehepaar mit seinem Wappen. Auf den Aussenseiten der Flügel in Steinfarbe auf Postamenten S. Petrus und die gekrönte Mutter Gottes mit dem Kinde auf dem r. Arm, eine Blume in der Linken; S. Maria Magdalena mit der Büchse und Hiob in bürgerlicher Kleidung mit einer Flamme auf der Rechten. Eichenholz. H. 1,87 m, B. 0,86 m. — Literatur: Schnütgen, Zeitschrift für christliche Kunst. II. 1889. Sp. 49.

TACHAHMER DESHANS MEMLING M. istaus dem Mainzer Gebiet gebürtig, gebildet an Roger van der Weyden. 1477 wird sein Name zum ersten Male in Brügge erwähnt. † zu Brügge am 11. August 1494, 423. MARIA MIT DEM KINDE, Brustbild nach l. gewendet, vor einem Damastteppich. L. sieht man durch ein Doppelfenster mit Säule auf eine Strasse (zurückgestellt).

Alter Rahmen. Eichenholz. H. 0,37 m, B. 0,27 m.

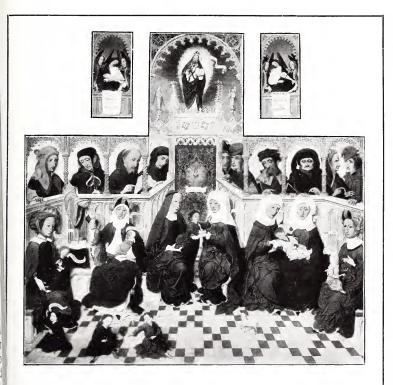

Französisch-vlämischer Maler Die Sippe der h. Jungfrau



NBEKANNTER MALER des XV. Jahrhunderts. DIE H. JUNGFRAU in rotem Gewand sitzt mit dem nackten Kinde auf einer Wiese. Durch einen weiten Bogen sieht man auf Mauerzinnen, dahinter über dem Wassergraben eine grosse Stadt (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,31 m, B. 0,21 m.

NBEKANNTER MALER des XV. Jahrhunderts. DIE H. JUNGFRAU UND S. BERNHARD. Maria einem Garten vor einer roten, zinnengekrönten Mauer mit Rasenbank und spritzt dem heiligen Abt, der vor ihr kniet, die Milch zu. Das Christkind drückt sie anblickend mit beiden Händen an ihre Brust. Über ihr hält ein schwebender Engel die Krone. S. Bernhard spricht: Monstra te esse matrem. Schwarzschraffierter Goldgrund. Eichenholz. H. 0,57 m, B. 0,35 m. — Sammlung Dormagen. — Scheibler sieht in dem Bilde ein Frühwerk vom Kölner Meister des hl. Bartholomäus.

PRANZÖSISCH-VLÄMISCHER MALER um 1500. DIE SIPPE DER H. JUNGFRAU. In goldenem Gestühl sitzt Maria und reicht das langbekleidete Christuskind, das eine Birne hält, der h. Anna; darüber schwebt vor einem Damastteppich die Taube mit der Inschrift: Celorum rex natus est ex virgine Maria; ganz oben steht Gott Vater segnend mit dem Spruch: Hic est filius meus eqs. Zur Linken sitzen Maria Cleophae mit S. Joseph Justus in Windeln und S. Judas Thaddaus, der auf einem Steckenpferde reitet und von seinem Vater eine Klapperbüchse erhält, und Maria Salomae; sie hält auf dem Schosse S. Johannes Evangelista, der den Kelch mit der Schlange segnet; zu ihren Füssen sitzt S. Jacobus major mit Pilgerhut und Stab; ganz vorn auf dem Fliesenboden S. Jacobus minor mit Keule und S. Simon Zelotes mit Säge, sie spielen mit Seifenblasen. Zur Rechten sitzen S. Hismeria und S. Elisabeth mit S. Johannes Baptista, der das Lamm am Strick hält, dann S. Emilian mit S. Servatius, der einen Bischofsstab hält und mit einem goldenen Schlüssel spielt. Durch die Bogen des Stuhlwerkes blicken über die Lehne der Bank vor blauem Himmel 1. Zebedeus, Alpheus, Joseph, Joachim, r. Cleophas, Salomas, Effra, Zacharias, Eliud, Émion, alle Personen in der Tracht der Zeit. — R. Flügel: vor dem Betpulte kniet Johann II., Reichsfreiherr von Merode-Petersheim († 1497) mit seinem erwachsenen Sohne; hinter ihnen stehen S. Johannes Evangelista und S. Johannes Baptista. L. Flügel: Vor dem französischen Gebetbuch knieend seine Gemahlin Margareta von

Melun († 1532); hinter ihr kniet S. Margareta, in den Händen das Kreuz, aus dem Drachen aufsteigend, hinter der Banklehne S. Segneria, die dem Dämon an der Kette die Kehle durchbohrt. Auf den Flügeln der Bekrönung singen und spielen je drei Engel das Gloria in excelsis deo. - Auf der Aussenseite der Flügel sechs Propheten in Steinfarbe. Eichenholz. — Mittelbild H. 1,56 m, B. 1,06 m. Flügel H. 1,08 m, B. 0,76 m. — Gekauft 1846 aus der Sammlung H. Schmitz. — Das Bild zeigt etwas Verwandtschaft mit Nicolas Froment, Erweckung des Lazarus, Florenz Uffizien. 744.

NBEKANNTER MALER aus dem Anfang des XVI. Jahrhunderts. 427. CHRISTUS VOR ANNAS. Der Schwager des Kaiphas hält in der Linken ein gläsernes Szepter und legt die Rechte an die Brust. Der Heiland wird von fünf Kriegsknechten mit gebundenen Händen vorgeführt. Eichenholz. H. 1,51 m, B. 1,09 m.

428. DIE H. JUNGFRAU in modischer Kleidung sitzt vor einer gelblichen Steinbrüstung mit Zitronen, Messer und Nuppenglas. Sie küsst das Kind, das auf ihrem r. Arme sitzt; r. neben ihr S. Joseph mit Brille ein Pergament lesend, hinter ihr ein von Wein umrankter Baum, an dem ein Papagei sitzt, und dichte Reben; in der Luft zwei musizierende Engel in langen, weissen Kleidern.

Eichenholz, oben abgerundet. H. 0,52 m, B. 0,35 m.

DRIAEN ISENBRANDT, der fruchtbarste unt. den Schülern Gerard Davids. War bis in die Mitte des XVI. Jahrhunderts in Brügge tätig. (Alte Kopie.) 429. RUHE AUF DER FLUCHT. Die h. Jungfrau sitzt mit dem Kind auf dem Schoss in einer weiten Landschaft, während Joseph im Mittelgrunde Datteln von einem Baume pflückt, der einen reichbeladenen

Zweig zu ihm herunterneigt (zurückgestellt). Eichenholz, oben geschweift. H. 0,48 m, B. 0,33 m. — Das aus der Boisserée-Sammlung stammende Original in der Pinakothek zu München Nr. 151 wahrscheinlich in Anlehnung an ein Vorbild Gerard Davids entstanden. — Geschenk aus dem Nachlass des Dr. Dormagen.

UINTEN MASSYS, geb. vor dem 10. September 1466 zu Löwen, tätig in Löwen und Antwerpen, wo er 1491 als Freimeister der St. Lukasgilde erwähnt wird, † zwischen 13. Juli und 16. September 1530. Literatur: Walter Cohen, Studien zu Quinten Massys. Bonn 1904. 430. DIE H. JUNGFRAU betend, Brustbild nach 1. gewendet (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,52 m, B. 0,35 m. Alte Kopie nach dem Original im Museum zu Antwerpen Nr. 242.

RT DES QUINTEN MASSYS. 431. S. Petrus, Halbfigur, hinter einem Tisch, auf dem ein Psalter, Hornbrille, Wetzstein und Messingschachtel. In der Hand hält er die Schlüssel und ein Buch mit der Aufschrift Hesekiel. An der Wand hinter ihm ein Fischernetz und eine Fliege, darüber liegen Birnen (zurückgestellt).

432. S. PAULUS mit Schwert und Buch hinter einem Tisch, auf dem ein Tintenfass und ein Korb mit Wolle steht. An der Wand hinter ihm eine Spinne und zwei nach Rom griechisch und lateinisch adressierte Briefe (zurückgestellt). Eichenholz. H. 1,01 m, B. 0,35 m.

ACHFOLGER DES QUINTEN MASSYS aus der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts. 433. KREUZABNAHME. Der Leichnam des Heilandes wird von Joseph von Arimathia und Nicodemus getragen. Ein Knecht, der mit den Nägeln auf der Leiter steht, hält den linken Arm. R. steht ein Mann mit hohem, schwarzem Hut und einer mit einem Leinentuch in den Händen. Im Vordergrunde die ohnmächtige Maria mit Johannes und den drei h. Frauen. L. Ausblick in eine blaue Berglandschaft.

Nach Scheibler von demselben Maler eine Beweinung in der Chapelle du Saint-Sang zu Brügge. — Eichenholz. H. 0,87 m, B. 0,63 m.

ACHFOLGER DES QUINTEN MASSYS gegen 1550. 434. DIE H. JUNGFRAU sitzt in blauem, pelzgefüttertem Gewand mit rotem goldgestickten Mantel, Perlenhaube und hellbraunem Kopftuch unter einem flachen Bogen und drückt das Kind, das auf ihrem Schosse steht, an Brust und Wange. Goldgrund.

Eichenholz. H. 1,50 m, B. 0,84 m. Aus der Kirche in Rodenkirchen. — Geschenk der Frau Professor Fuchs 1899. — Dies Bild geht im Motiv auf Massys'sche Bilder zurück, wie wir sie z. B. im Berliner Kaiser-Friedrich-Museum (Nr. 561) und in der Jakobskirche zu Antwerpen finden.

UNBEKANNTER MALER aus der 1. Hälfte des XVI. Jahrhunderts. 435. S. MICHAEL mit Panzer und Schild (goldenes Kreuz auf blauem Grunde) schwingt das Schwert gegen den Drachen, der unter seinem Fusse liegt. Hintergrund Kirchenmauer.

Eichenholz. H. 0,99 m, B. 0,61 m.

436. MATER DOLOROSA. Die h. Jungfrau mit gesenktem Haupt und gefalteten Händen, das Schwert in der Brust. Hintergrund flache Landschaft.

Eichenholz. H. 0,99 m, B. 0,61 m. (Gegenstück zum vorigen Bilde.)

437. BRUSTBILD EINES MANNES in schwarzem, pelzgefüttertem Damastrock, schwarzem Pelz und Hut, nach l. gewendet, in der Rechten ein Schriftstück, in der Linken Handschuhe, deren Spitzen über den marmorierten oben gerundeten Rahmen gemalt sind. Hintergrund Flusslandschaft (sehr beschädigt). Eichenholz, H. 0,53 m, B. 0,36 m.

TÜTTICHER MALER um 1520. 438. KRUZIFIXUS ZWISCHEN MARIA UND JOHANNES. Maria Magdalena kniet am Fuss des Kreuzes und blickt mit erhobener Linken zum Heiland auf, drei Engel fangen das Blut auf. Im Hintergrunde bergige Landschaft (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,87 m, B. 0,59 m. — Wiederholung im Museum zu Antwerpen. Verwandte Bilder: Münchener Pinakothek 130. Sammlung des Frh. von Bissing in München. (Vgl. Hermann Nasse im Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst 1910.)

439. Triptychon. Mittelbild: Anbetung der Könige. Die h. Jungfrau sitzt r. vor einer Säulenhalle, auf der Brüstung Napf und Ei, Goldbecher und Szepter. Hintergrund Landschaft mit Felsen. — R. Flügel: S. MAURUS als Mohr. — L. Flügel: S. JOSEPH. — Die Familie der Stifter, ein Ehepaar mit sechs Söhnen u. sechs Töchtern, sind von einem Cölner Maler in der Art des Barthold Bruin eingesetzt (zurückgestellt) Maler in der Aft des Batthold Bruin eingesetzt (zuruckgestellt) Eichenholz. H 1,96 m, B. 0,70 m und 0,29 m. — Dieses Bild, von dem sich eine ganz ähnliche Replik 1910 im Besitze von Charles M, Benziger-Gottfried in Einsiedeln befand, gehört zu der grossen Gruppe von Triptychen mit der Anbetung der Könige im Mittelbilde, dem Mohren und dem h. Joseph auf den Flügelbildern. Diese Gemälde, die man zu Unrecht alle dem sog, Meister der Utrechter Adoration zuwies (vollständige Liste von Valentiner im Repertorium für Kunstwissenschaft 28, S. 152), verteilen sich auf eine ganze Anzahl sowohl holländischer wie vlämischer Werkstätten. U. a. ist eines dieser Bilder, das sich in der Sammlung des Frh. von Bissing in München befindet, neuerdings von Hermann Nasse als signiertes Werk des Genters Lievin de Vos nachgewiesen (Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst 1910).

EISTER VON FLEMALLE um die Mitte und der 2. Hälfte des XV. Jahrhunderts in den südlichen Niederlanden tätig. 440. DIE H. JUNGFRAU sitzt nach 1. gewendet hinter einer Steinbrüstung, auf welcher ein Gebetbuch liegt, das bekleidete Kind an der Brust. Den Hintergrund bildet eine reich ornamentierte Renaissance-Architektur. Zur Linken sieht man Golgatha, zur Rechten ein farbiges

Städtebild.

Eichenholz. H. 0,70 m, B. 0,53 m. — Das Vorbild dieser Kopie ist das Marienbild 104 im Städelschen Kunstinstitut zu Frankfurt a. M. — Über weitere freie Wiederholungen dieser Madonna vgl. v. Tschudi, Der Meister von Flemalle im Jahrbuch der kgl. preuss. Kunstsammlungen XIX. 1898. S. 14, 16, 98 ff.

NBEKANNTER MALER aus der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts. 441. DIE H. DREI KÖNIGE bringen ihre Geschenke in einer verfallenen Renaissancehalle der h. Jungfrau und dem Kinde dar, r. kniet der älteste, und der zweite nimmt einem Diener den Becher ab, 1. steht der Mohr mit Begleitern, hinten Maria und Joseph. Durch die Bogen der Ruine sieht man in die vom Gefolge erfüllte Landschaft. Eichenholz. H. 1,10 m, B. 0,88 m. — Nach Walter Cohen verwandt mit dem sog. Meister des Todes Maria in Dresden.

[EISTER DES TODES MARIÄ, tätig um 1515—1535 zum Teil in den Niederlanden, zum Teil in Cöln, von Firmenich-Richartz mit Josse van Cleve identifiziert, von an-

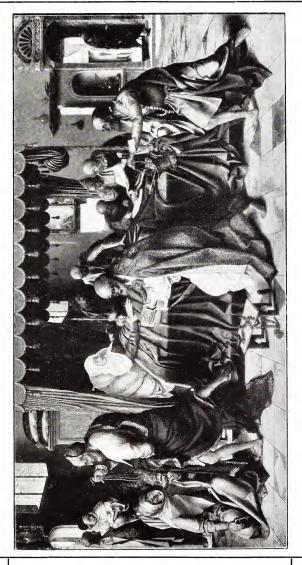

Meister des Todes Mariae Tod Mariae

442



deren mit Jan van Calcar. 442. TOD MARIÄ. Maria in blauem, pelzgefüttertem Kleide und weissem Kopftuch liegt sterbend auf einem prächtigen Himmelbett. S. Johannes hält das Licht in ihrer Linken. Am Fussende des Bettes reden drei Apostel miteinander über eine Stelle des Buches, das auf der Decke liegt, ein anderer kommt mit dem Kessel und Wedel für Weihwasser herbeigelaufen. S. Petrus im Bischofsornat liest vor dem Bette die Sterbesakramente. L. hält einer das Weihrauchfass, in das ein anderer auf dem Boden knieend hineinbläst. In der offenen Tür 1. reden zwei miteinander, ganz r. tritt der zwölfte als Pilger ins Zimmer ein. Der ganze Raum ist reich ausgestattet, die Türe von einem Marmorrahmen in Renaissanceformen umgeben. Daneben ist die Nische für Wasserkessel und Becken. Am Handtuchhalter das Antwerpener Malerwappen, drei weisse Schilder auf blauem Grunde. Auf einem Schemel vor dem Bette steht ein Weihrauchschiffchen neben einem Rosenkranz. Über der Tür 1. ein Wandleuchter vor einem Messingbecken. An der Wand in der Mitte hängt ein Gemälde, dessen Mittelbild die Erschaffung Evas, die Flügel Moses und Aron zeigen. Im Fenster ein gemaltes gelbes Wappen mit einem Namenszug. R. Flügel: S. NICASIUS mit Hirnschale u. Bischofsmütze in der Linken und S. GEORG mit Kreuzesfahne und Drachen empfehlen die Stifter Nicasius Hackeney (Rechenmeister Kaiser Maximilians und Hofmeister Philipp des Schönen, † 1518) und Georg Hackeney; vor ihnen die Ŵappen. R. Flügel: S. CHRISTINA mit Mühlrad und S. GUDULA mit Laternen empfehlen die Gattinnen der Stifter, Christina. geb. Hardenrath, Witwe des Bürgermeisters Johann von Merle, and ihre Tochter aus erster Ehe Sibylla. Den Hintergrund pildet auf beiden Flügeln eine reiche Landschaft über einem Ilusse. Aussenseiten der Flügel: Steinfarben, S. Maria und Christophorus, S. Sebastian und S. Rochus. Auf dem neuen

Rahmen, auf dem ein Stück des Teppichs von jedem Flügel innübergemalt ist, ist die Zahl 1515 eingeschnitten.

Sichenholz. H. 0,63 m, B. 1,23 m und 0,57 m. — Im Verzeichnis der Gemälde des Herrn rofessor Wallraf Nr. 1—3 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9—12) ist erwähnt, dass soisserée dieses Bild als ein Werk Scorels betrachtet hat, das dieser vor seiner Reise ach Italien gemalt haben solle. Weiter heisst es ebenda: "Dies Bild befand sich im esitz der Nachkommen der Familie v. Hackene. Die Herren Boisserée erwarben daselbe von der Frau v. Schlossberg und überliessen es nebst 19 andern Bildern in Ausuusch eines ähnlichen Gemäldes von demselben Meister doch in grösseren Dimensionen, relehen sieh in der Kirche St. Maria im Cap, befand und nach der Aufhebung des Stifts elches sich in der Kirche St. Maria im Cap. befand und nach der Aufhebung des Stifts i die Hände des Prof. Wallraf gekommen war". (NB. Gemeint ist das Bild Nr. 55 der fünchener Pinakothek.) — Voll (Vergleichende Gemäldestudien) hält das Münchener ild für das ältere und datiert es auf ca. 1523.

443. BILDNIS EINES JUNGEN MANNES mit blauen Augen und braunen Haaren, Halbfigur, von vorne gesehen, in dunkelrotem Rock, schwarzem Damastmantel, goldgestickter Halskrause und schwarzem Barett. In der Linken, die mit einem Armband von silbernen und goldenen Eicheln und einem Schlangenring geschmückt ist, hält er eine weisse Nelke, in der Rechten eine silberne Bisambüchse. Auf der grauen Brüstung ein Spruchband: Gaudia semper amat et leta verba juventus Est cum leticia pulchrior omnis homo. Darauf liegt eine Notenrolle mit französischem Text. Ganz oben Spruchband: Lan. mille. cincq. cens. vingthuyt. des ans en soy vingt Jesus. Grüner Grund mit zwei Wappen.

ART DES MEISTERS DES TODES MARIÄ. 444. OPFER ISAAKS. Abraham, dessen Mantel auf der Erde liegt, holt zur Enthauptung des knieenden Sohnes aus, beide in modischer Kleidung. Ein fliegender Engel fasst das Schwert. L. der Widder, r. Holzscheite und Kohlentopf. Im Hintergrunde romantisches Schloss am See in einer Waldgegend.

Eichenholz. H. 0,72 m, B. 0,50 m. Sammlung Dormagen.

Hierzu die folgenden zwei Flügelbilder. 445. DREI APOSTEL: S. Petrus mit Schlüssel, S. Andreas mit Kreuz, S. Jacobus major mit Pilgerstab. Darüber auf Spruchbändern das Credo: Credo in deum etc. — et in Jesum etc. — qui conceptus etc. Peter Grund

etc. Roter Grund.
Eichenholz. H. 0,72 m, B. 0,50 m. Sammlung Dormagen.

446. VIER APOSTEL: S. Simeon Zelotes, dem ein anderer über die Schulter sieht, mit Säge, S. Philippus mit Lanze, S. Paulus mit Schwert. Darüber Spruchbänder mit Sanctorum communionem etc. — carnis resurrectionem — Vitam eternam. amen. und Ego sum minimus apostolorum. Sanctus Paulus. Dunkelbrauner Grund (ursprünglich rot). Eichenholz. H. 0,72 m, B. 0,50 m.

ART DES MEISTERS DES TODES MARIÄ. (Alte Kopie.) 447. Triptychon. Mittelstück: CHRISTNACHT. In einer verfallenen Renaissancehalle liegt das Kind auf Stroh. L. kniet die h Jungfrau, hinter ihr kommt Joseph mit der Kerze; ganz oben schweben zwei Engel; r. knieen vier anbetende Engel (vgl. Nr. 395), hinter ihnen steht ein Hirte mit Strohhut; Ochs und Esel an der Raufe. R. Flügel: die Hebamme mit ihrer Magd. L. Flügel: die Hirten, die aus dem Dorfe kommen (zurückgestellt).

Eichenholz, oben geschweift. H. 0,89 m, B. 0,59 m und 0,25 m.



443

Meister des Todes Mariae Bildnis eines jungen Mannes

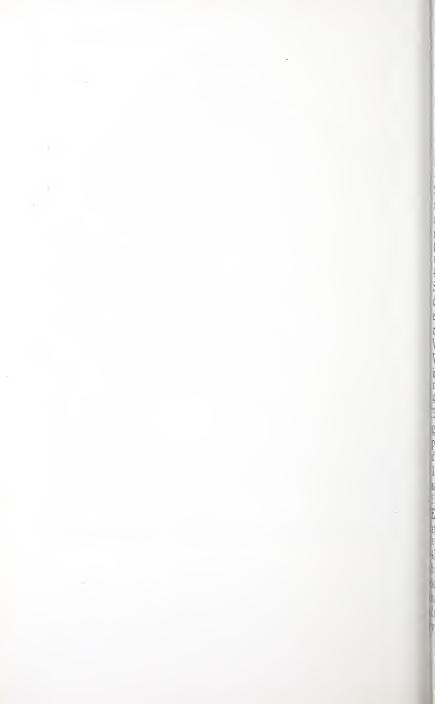

MEISTER VON LINNICH (1. Hälfte des XVI. Jahrhunderts). 448. AUFERWECKUNG DES LAZARUS. Er steigt im Totenlaken aus dem Grabe, dessen abgewälzter Stein mit einer Relieffigur in Bronze geschmückt ist. Petrus kniet r. davor und ergreift seine Linke. Hinter diesem stehen der segnende Christus und die Apostel, hinter dem Auferstehenden die heiligen Frauen, links vornehme Juden, von denen der eine sich die Nase zuhält. Den Hintergrund füllt Palastarchitektur in später Gotik mit einzelnen Renaissanceformen.

Eichenholz. H. 1,93 m, B. 0,77 m.

449. CHRISTUS UND DIE SAMARITERIN. Am Brunnen, dessen Steinumfassung mit einer Büste in Medaillon geziert ist, steht der Heiland mit erhobener Rechten. R. giesst die Frau aus dem Schöpfeimer Wasser in einen weissen Fayence-Krug mit blauem Ornament. Im Hintergrunde eine Stadt am Gebirge. R. kommen die Jünger durch ein Felstor.

450. "LASSET DIE KINDLEIN ZU MIR KOMMEN" und WUNDERBARE SPEISUNG DES VOLKES. Christus segnet einen Knaben, der lie Hand zu ihm erhebt. Dabei sitzt ein Pharisäer mit erstaunter Gebärde, l. eine säugende Frau, hinter ihr eine weite mit einem Kinde auf dem Arm und verschiedenes /olk. Hinter dem Heilande werden Brote und Fische verteilt. Veiterhin lagern unter hohen Bäumen mannigfaltige Gruppen n lebhafter Unterhaltung.

ichenholz. H. 1,93 m, B. 0,77 m.

51. PFINGSTEN. Rings um die h. Jungfrau, die mit einem Buche auf dem Boden sitzt, stehen und sitzen die Apostel in rosser Erregung, Flämmchen auf den Häuptern. Der Schaulatz ist eine hohe gewölbte Halle, mit einem Doppelfenster, urch das man auf eine Burg sieht (zurückgestellt). — Staffel: . BETHLEHEMITISCHER KINDERMORD. Zwei Krieger greifen und chlagen zwei Mütter mit ihren Kindern. Herodes sieht auf dem Jalkon seines Palastes zu. 2. JESUS ALS KNABE IM TEMPEL. Ir sitzt auf der Bank vor einem Teppich, vor ihm sitzen und tehen drei Schriftgelehrte, r. kommen Maria und Joseph.

52. CHRISTUS VOR KAIPHAS. Der Hohepriester sitzt in einer ohen Renaissancehalle auf reichverziertem Thron u. zerreisst zin Gewand. Christus wird mit gebundenen Händen von benden Soldaten vorgeführt. Im Hintergrunde die Verspottung es Heilandes, dessen Haupt mit einem weissen Tuch umunden ist (zurückgestellt). — Staffel: 1. VERKÜNDIGUNG.

Maria kniet vor dem Betpult unter einem Baldachin, vor ihr steht der Engel mit Szepter. Im Hintergrunde ein Schrank mit Zinngeschirr. 2. HEIMSUCHUNG. Maria und Elisabeth vor einem Bauernhause in reicher Landschaft.

Eichenholz. H. 1,93 m, B. 0,77 m.

453. HIMMELFAHRT CHRISTI. Der Oberkörper des Heilandes in gelber Glorie ist schon verschwunden. Unter ihm halten zwei Engel das Spruchband: Viri Galilei quid statis aspicientes in celum. Die Jünger stehen aufgeregt vor dem Felsen; ganz vorne kniet Maria (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,37 m, B. 0,58 m.

454. DIE SIPPE DER H. JUNGFRAU. Maria reicht das Christkind. das auf ihrem Schosse steht, der h. Anna. Hinter der Lehne ihres Sitzes stehen 1. Alpheus u. Zebedeus, dann die drei Männer der h. Anna u. r. Zacharias m. dem kleinen Johannes (?). Im Vordergrunde sitzen Maria Salomae u. Maria Cleophae mit den kl. Aposteln, die m. Äpfeln, Kännchen u. Windmühle spielen.

455. DIE MESSE DES H. GREGOR. Der h. Papst kniet mit dem Diakonus betend vor dem Altar, über welchem Christus als Schmerzensmann in der Glorie erscheint. Ein Engel zieht den Vorhang weg. L. stehen S. Odilia (regis mazomei filia) mit einem Krug zu ihren Füssen, S. Augustinus mit dem Herzen in der Hand, S. Hieronymus u. a. Im Vordergrunde knieen zwei

Augustinermönche (zurückgestellt). Eichenholz. H. 1,93 m, B. 0,77 m. — Diese acht Tafeln (448—455) gehören zu einem grossen Altarwerk, von dem sich zwei weitere Tafeln in der Schleissheimer Galerie, eine im Germanischen Museum und eine weitere in der Akademie zu Wien befindet.

AN GOSSAERT, GEN. MABUSE, geb. zu Maubeuge um 1470, 1503 in die Malerzunft zu Antwerpen aufgenommen, 1508—1519 in Italien, ausgebildet unt. dem Einfluss des Quinten Massys, des Gerard David, des Lionardo und Michelangelo, † 1541 in Antwerpen.

456. DIE H. JUNGFRAU in lila Samtkleid, ziegelrotem Mantel und rötlichem Haar, hält das zappelnde Kind auf einer Brüstung

unter dem Fenster. Eichenholz. H. 0,68 m, B. 0,52 m.

456a. DIE H. JUNGFRAU sitzt nach 1. gewendet unter einem Baldachin u. hält in den Armen das zappelnde Kind, das m. der Rechten ihr Kopftuch, mit der Linken die grosse Zehe seines 1. Fusses fasst. Vor ihr auf dem Tische liegen Trauben, Kirschen, Apfel u. Messer, darüber sieht man in der Ferne ein Schloss am Berge. Eichenholz, oben abgerundet. H. 0,71 m, B. 048, m. — Die Nrn. 456 und 456 a sind Abwandlungen eines häufig vorkommenden Motivs. U. a. vgl. Antwerpener Galerie Nr. 188 Brüsseler Galerie Nr. 588. Auch in der Sammlung Vasters, die 1909 bei Anton Creutzer in Aachen versteigert wurde, befand sich ein verwandtes Bild (im Katalog reproduziert)

RT DES MABUSE. 457. DIE H. JUNGFRAU sitzt in modischer Kleidung nach l. gewendet unter einem Baldachin. Sie stützt den 1. Arm auf die Erhöhung der Brüstung, auf welcher eine Zinnschüssel mit Beeren und ein Nuppenglas neben Nüssen, Brot und Messer stehen. Mit der Rechten hält sie das Kind auf ihrem Schosse, das mit einer Korallenkette spielt. Durch das Fenster I. sieht man auf eine Flusslandschaft, ganz vorne auf der Brücke die h. Familie auf

Eichenholz, oben geschweift. H. 0,84 m, B. 0,61 m. — Original im Schlosse zu Meiningen. Nachahmung eines italienischen Bildes aus der Schule des Lionardo da Vinci. — Verwandtes Bild in der Antwerpener Galerie Nr. 456; ferner als Nr. 100 des Kataloges der Auktion Hanstein in Cöln (29. Nov. 1909) eine weitere verwandte Fassung abgebildet. 458. DIE H. JUNGFRAU sitzt vor einer Eiche und stützt den r. Fuss des Christuskindes, das auf ihrem Schosse steht und den Arm um ihren Nacken legt. Hinter ihr der h. Joseph, davor ein Tisch mit Früchten, Brot, Zitrone, Messer und Gebetbuch. Im Hintergrunde eine Flusslandschaft (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,68 m, B. 0,49 m.

AREND VAN ORLEY, geb. zu Brüssel um 1495, Hofmaler 🔾 der Statthalterin Margareta, † 1542 zu Brüssel, Schüler seines Vaters Valentin, weiter ausgebildet unter Rafaels Einfluss. 459. Triptychon. Anbetung der H. Drei Könige vor Renaissance-Architektur. Auf dem Mittelstück kniet der älteste vor der h. Jungfrau, r. kommt Joseph, l. Ochs und Esel im Stall. Auf dem r. Flügel der zweite König, auf dem 1. der Mohr. Die Landschaft des Hintergrundes füllt der Zug des Gefolges. (Alte Kopie. Zurückgestellt.)

Eichenholz. H. 0,86 m, B. 0,81 m und 0,41 m.

460. Triptychon. Mittelstück: HEILIGE FAMILIE. Vor einem Baum mit Südfrüchten sitzt die h. Jungfrau, das nackte Kind auf dem Schosse, das nach einem Apfel greift, den ihm Johannes von l. reicht. Im Hintergrund reichbelebte Landschaft, r. ein Gehöft am Flusse und eine ferne Stadt, 1. die h. Familie auf der Flucht. — L. Flügel: S. CATHARINA in reicher Modetracht mit Ring und Schwert. Im Hintergrunde kniet die Heilige vor dem brennenden Doppelrad neben den erschlagenen Henkern. — R. Flügel: S. BARBARA mit Buch und Straussenfeder. Hinter ihr der Turm in Renaissance-Architektur. Davor die beiden Hirten, welche

die Heilige verraten (zurückgestellt). Eichenholz, oben geschweift. H. 0,89 m, B. 0,56 m und 0,23 m. — Geschenk der Frau Professor Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Prof. Fuchs 1898. 461. JOSEPH VON ARIMATHIA, bärtiger Greis mit rotem Hut und Damastrock, das Leichentuch auf den Armen, und in der Linken

die Nägel. Grund schwarz (zurückgestellt).

462. NIKODEMUS, kahlköpfig, mit grauen Haaren an der Seite, in reicher Kleidung, den Dolch am Gürtel, in der Linken Hammer und Zange, steht hinter einem Hügel mit Kräutern. Schwarzer Grund. Wappen (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,86 m, B. 0,25 m.

RT DES BAREND VAN ORLEY. 463. ANBETUNG DER KÖNIGE. Die h. Jungfrau sitzt vor zerfallener Renaissance-Architektur, 1. reicht der greise König dem Christkind einen Kasten mit Gold; hinter ihm steht der Mohr, r. der dritte König. Eichenholz, oben abgerundet. H. 1,11 m, B. 0,75 m.

464. DIE H. JUNGFRAU sitzt vor einer Renaissance-Architektur. einen Apfel in der Rechten, und hält mit der Linken das Kind, das auf ihrem Schosse knieend an den Hals der Mutter greift. Joseph kommt mit teilnehmender Gebärde von r. Auf der Brüstung vor ihm steht eine Schale mit Früchten. Über Maria schwebt ein Engel mit einem Kreuz. R. sieht man auf ferne Berge am See, am Ufer die h. Familie auf der Flucht. Eichenholz, oben abgerundet. H. 0,68 m, B. 0,65 m. — Literatur: Max G. Zimmermann, Monatshefte für Kunstwissenschaft I. S. 625.

466. 467. Zwei Flügel zusammengesetzt: BRUSTBILDER EINES EHEPAARES gegeneinander gewendet, über dem Manne ein h. Bischof, über der Frau S. Anna mit einer Birne. Hintergrund blaue Landschaft (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,73 m, B. 0,51 m. 468. BRUSTBILD EINES MANNES mit braunen Augen, glattrasiert, in schwarzem geschlitztem Wams, nach r. gewendet. Dunkelgrüner Grund (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,32 m, B. 0,27 m.

MBROSIUS BENSON. Von Justi (Zeitschrift für bildende Kunst 1886. S. 139 ff.) Meister von Segovia genannt. Nach Hulin unter Gerard Davids Einfluss gebildet. 1519 in die S. Lukasgilde in Brügge aufgenommen. und 1543 Doyen der Gilde. Zwischen 1547 und 1550 ge-Storben. Literatur: E. von Bodenhausen. Gerard David und seine Schule. S. 201-207. Friedländer. Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen 1910. Heft 3. 469. BILDNIS EINES MANNES mit braunem gestutztem Vollbart, dunkelbraunem Rock, schwarzem Hut und Mantel, Halbfigur, nach r. gewendet, die Handschuhe im Gürtel, an der Hüfte das Schwert. Er hält mit beiden Händen, von denen die Rechte mit einem Agatring geschmückt ist, Ehrenkette und Medaille Kaiser Maximilians. Grund dunkelgrün. Eichenholz. H. 0,66 m, B. 0,50 m.

TAN MANDIJN VAN HAARLEM, † 1560 in Antwerpen. 470 ORPHEUS IN DER UNTERWELT. Der Sänger (Orpheus) sitzt Geige spielend vor dem Tor der Hölle, Pferd und Hund neben ihm. Die Burg des Pluto ist mit phantastischen Gestalten in der Art des Bosch bevölkert, auf dem Söller Gefangene im Block, im Saal ein Bankett, von dem Orpheus seine Gattin wegführt. Vor dem Tore liegt ein bewaffnetes Tier (Cerberus). L. in der Landschaft Raub der Proserpina

mit Höllenspuk. Eichenholz. H. 0,50 m, B. 0,69 m. Geschenk der Frau Professor Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Prof. Fuchs 1898.

TNBEKANNTE MALER um 1530. 471. ZWISCHEN MARIA UND JOSEPH. Hinter dem Kreuze kniet Maria Magdalena, vor ihr steht auf der Erde eine hohe Goldvase. Im Hintergrund blaue Stadt und Felsen (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,50 m, B. 0,69 m.

472. 473. Zwei Flügelbilder, Innenseiten. HINRICHTUNG DER H. CATHARINA. Die Heilige kniet in einer offenen Renaissancehalle; der Henker fasst sie am Hinterkopf; r. steht das Volk, 1. kommt der Kaiser mit Gefolge, weiterhin ein prächtiges Schloss an einem Berge mit Ruinen. — S. HELENA besucht mit ihren Hofleuten einen Kirchenbau und wird begrüsst von einem der Steinmetzen, die in der Bauhütte arbeiten. Im Hintergrunde r. steht der Kaiser mit Gefolge bei dem Neu-Dau; dahinter ein prächtiges Schloss (zurückgestellt). -Aussenseiten: 473 a. 473 b. VERKUNDIGUNG. Der Engel mit Szepter heraneilend, die h. Jungfrau vom Gebetbuch aufschauend. Vor ihnen ein Ehepaar mit sechs Söhnen und icht Töchtern.

lichenholz. H. 1,27 m, B. 0,86 m.

174. CARITAS sitzt am Waldesrand. Mit der Linken hält sie in nacktes Kind, das die Arme um ihren Hals legt, mit ler Rechten drückt sie ein anderes an sich, das stehend an hrer Brust saugt, ein drittes sitzt zwischen ihren Knieen. Auf einer Tafel Caritas. R. Ausblick in weite Landschaft. ichenholz. H. 0,86 m, B. 0,64 m. — Mit der Sammlung Solly 1821 für das Berliner luseum erworben, 1884 abgegeben.

75. CHRISTNACHT. In einem zerfallenen Gebäude kniet die Jungfrau vor dem Kinde, das auf einem Zipfel ihres Mantels liegt. Dahinter kniet Joseph, r. drei Engel. Im Hinergrunde Ochs und Esel an der Krippe. L. kommen die lirten. In der Ferne die Verkündigung auf dem Felde (zuickgestellt).

ichenholz. H. 0,29 m, B. 0,23 m.

RÜSSELER MALER um 1530. 476. DIE SIPPE DER H. JUNGFRAU, S. Anna und Maria sitzen auf einem goldenen enaissancethron, zur Seite Weinstöcke; vorne die beiden

anderen Marien mit ihren Männern und Kindern. Letztere spielen mit Steckenpferden, sogenannten Mühlen und Zweigen. Neben der h. Jungfrau Joseph und Emilian, neben der h. Anna ihre drei Männer.

Eichenholz. H. 0,52 m, B. 0,66 m. Geschenk des Herrn Heinrich Schlaeger 1859.

AMBERT LOMBARD (?), geb. zu Lüttich 1505, wo er im August 1566 starb. Ausgebildet unter dem Einfluss des Mabuse und der Italiener, 477. BEWEINUNG, Maria hält den Leichnam des Erlösers auf dem Schosse und küsst ihn auf die Wange. Vorne steht ein Wasserbecken mit Schwamm. Hintergrund Landschaft (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,87 m, B. 0,57 m. - Im Motiv verwandt mit Nr. 134 der Münchener

Pinakothek.

478. Triptychon. BEWEINUNG. Maria sitzt unter dem Kreuz und hält den Leichnam des Erlösers auf dem Schosse, Johannes stützt ihn von 1. Auf einem Hügel steht das Wasserbecken mit Schwamm, daneben liegen die Nägel. L. Flügel: Joseph von Arimathia mit der Dornenkrone. R. Flügel: S. Maria Magdalena. Hintergrund felsige Landschaft mit Stadt und Burg.

Eichenholz. H. 1,07 m, B. 1,34 m. Sammlung Dormagen.

479. Triptychon. BEWEINUNG. (Alte Kopie des vorigen Bildes) (zurückgestellt).

Eichenholz, H. 1,06 m, B. 0,68 m und 0,30 m.

480. Kreuzigung. Christus zwischen den Schächern, vier Engel fangen das Blut auf; l. die h. Frauen, Johannes und Longinus zu Pferde, am Fusse des Kreuzes Magdalena; r. die würfelnden Kriegsknechte und der Soldat mit dem Schwamm (zurückgestellt). Auf dem Rahmen: Joh. III. Sic enim deus dilexit mundum eqs. Eichenholz. H. 0,93 m, B. 0,84 m.

481. Kruzifixus zwischen Maria und Johannes. Magdalena kniet hinter dem Kreuz, vorn auf der Erde steht das Salbengefäss. Im Hintergrunde r. Ruinen, in der Ferne abziehende Reiter in reicher Landschaft und düsterem Abendhimmel (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,10 m, B. 0,67 m.

EISTER DES H. AGILOLFUS im Cölner Dom. Mitte des XVI. Jahrhunderts. 482. S. AGILOLFUS hält Gottes dienst in Malmedy.

Eichenholz. H. 1,01 m, B. 0,70 m.

483. MARIÄ TEMPELGANG. Im Hintergrunde r. Geburt der h Jungfrau (zurückgestellt). Eichenholz. H. 1,06 m, B. 0,43 m.

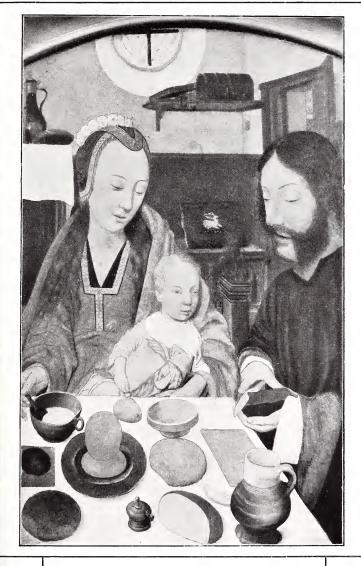

486

Unbekannter holl. Meister des XV. Jahrh. Die h. Familie beim Mahle



ART DES FRANZ FLORIS, geb. 1518 oder 1519 zu Antwerpen, wo er 1540 Meister der Lukasgilde wurde und am 1. Okt. 1570 starb. Schüler seines Vaters Cornelis und des Lambert Lombard. 484. DIE H. JUNGFRAU sitzt vor einer hügeligen Landschaft mit Dorf und Stadt, auf dem Schosse das nackte Kind, welchem ein Engel mit einer Fruchtschale von l. einen Apfel reicht, r. sieht Joseph zu, das Kinn auf dem r. Arm und dem Krückstock. Am Himmel erscheinen in Glorie Gott Vater und die Taube des heiligen Geistes (zurückgestellt).

Eichenholz, oben geschweift. H. 1,05 m, B. 0,68 m.

L. VERKÜNDIGUNG. Die h. Jungfrau sitzt vor dem Betpult lesend und erhebt beide Hände bei der Anrede des Engels, der die Rechte über ihr Haupt erhebt und in der Linken eine Palme hält. Auf dem Pulte steht ein Henkelglas mit Narzissen und Tulpen, r. fällt ein Lichtstrom zwischen Wolken ein. Kniestück. Gezeichnet E. J. 1601.

ken ein. Kniestück. Gezeichnet E. J. 1601. Eichenholz. H. 0,83 m, B. 1,05 m. — Eine alte Kopie, die die Signatur C. L. getragen haben soll, befand sich in der Sammlung Rincklage, die am 10. Mai 1904 bei Heberle in

Coln versteigert wurde.

## ALTHOLLÄNDISCHESCHULE

TNBEKANNTER MALER des XV. Jahrhunderts. 486. DIE H. FAMILIE BEIM MAHLE. Maria in hellrotem Kleide mit Silberborte, kostbarer Mütze und Rosenkranz, sitzt neben dem h. Joseph am weissgedeckten Tisch, auf welchem Speisen und Geräte stehen: Weissbrot, länglich und rund, Käse, Kuchen — ein kegelförmiger auf Zinnteller und ein runder auf Holzbrett -, eine Birne, ein irdener Bierkrug und ein Salzlass von Zinn. Die h. Jungfrau gibt lächelnd dem langbekleideten Kinde, das ein grosses Brot in den Armen hält, Brei aus einem Henkeltopf von Zinn. Joseph, in grünem pelzbesetztem Rock, schneidet von einem Schwarzbrot ab. Auf dem Schranke 1. stehen eine schwarze Flasche und Schüssel mit Messingbeschlag, auf einem Wandbord stehen ein mit gewölbtem Deckel versehener Kasten und Bücher. Den unteren Teil der weissgestrichenen Wand füllt braunes Gestühl mit dunkelgrünem Kissen, auf das ein weisser Hirsch

gestickt 151. Eichenholz. H. 0,37 m, B. 0,24 m. — Das Genre-Motiv der Madonna, die dem Kinde die Mahlzeit bereitet, findet sich in der niederländischen Kunst des 15. Jahrhunderts häufiger. Vgl. Gerard David, Sammlung R. Traumann in Madrid, sowie die drei Wiederholungen im Museum zu Brüssel, im Museo Brignale Sale zu Genua und in der Strassburger Galerie. Ferner auch das Bild Nr. 315 in der Galerie Buymanns zu Rotterdam.

NBEKANNTER MALER aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts. 487. DIE H. JUNGFRAU sitzt mit dem nackten Kinde auf dem Schoss, in der Rechten eine hohe Nelke; die h. Anna reicht dem Kinde eine Birne. Roter Aussenseite einer Tür (zurückgestellt). Grund mit Sternen. Eichenholz. H. 0,67 m, B. 0,61 m.

ART DES GEERTGEN VAN HAARLEM (Geertgen tot A S. Jans). Schüler des Albert von Quwater. Mitte des XV. Jahrhunderts. 488. KREUZIGUNG. Christus zwischen den Schächern. Magdalena hniet hinter dem Kreuz, das sie umschlingt; 1. Maria betend, hinter ihr Johannes mit zwei h. Frauen. L. Kreuztragung mit Simon von Kyrene. Im Hintergrunde begegnet Veronika mit dem Schweisstuch den h. Frauen; in der Stadt sieht man die Schaustellung des Heilandes. R. vom Kreuz eine Reitergruppe; der Hauptmann, ein vornehmer Jude und ein Bewaffneter mit dem Schwamm, daneben ein anderer mit der Lanze. Weiter r. die Grablegung und im Hintergrunde die Höllenfahrt. Unten drei Wappen, darunter das der Familien Overstolz und Zewelgin. Eichenholz. H. 1,33 m, B. 1,56 m.

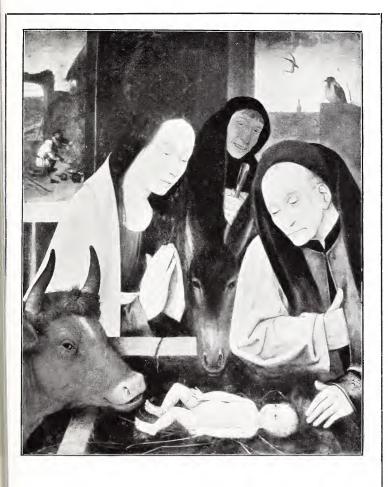

489

Hieronymus Bosch Christnacht



IERONYMUS BOSCH, EIGENTLICH HIER. VAN AKEN, geb. um 1461 zu Herzogenbusch, wo er 1516 starb. 489. CHRISTNACHT. Maria anbetend und Joseph die Rechte im Gewande (Halbfiguren) blicken auf das nackte Kind, das zwischen Ochs und Esel in einer Steinumfassung auf Kräutern und Stroh liegt. Maria steht vor einem schmalen Damastvorhang, hinter dem ein Hirte mit Schippe hervorsieht. L. sieht man in einen verfallenen Hof, in dem zwei Hirten sich Hände und Füsse an einem grossen Feuer erwärmen; Kochgerät steht daneben. R. sitzt ein Vogel auf einem Pfosten. Im Hintergrunde die Verkündigung an die Hirten. Eichenholz. H. 1,05 m, B. 0,84 m. Rahmen des XVI. Jahrhunderts. — Kopie in der Brüsseler Galerie Nr. 51.

ACHFOLGER DES HIERONYMUS BOSCH. 490. AN-BETUNG DER KÖNIGE. In einer Renaissancehalle mit Balkendach, durch welches der Stern scheint, sitzt die h. Jungfrau mit dem Kinde. Vor ihr kniet der greise König. Der zweite kommt hinter ihm, Hut und Szepter in der Hand. Im hintern Raum trocknet Joseph die Windeln. R. sehen zwei Bauern über die Mauer; dahinter Flusslandschaft (zurückgest.). Eichenholz. H. 0,66 m, B. 0,43 m.

UNBEKANNTER MALER um 1520. 491. KREUZIGUNG. Drei Engel fangen das Blut des Heilandes auf. Im Hintergrunde Kreuzabnahme und Grablegung. Eichenholz. H. 0,52 m, B. 0,78 m. Geschenk des Herrn H. Schläger.

[ACOB VON AMSTERDAM (Jacob Cornelisz van Oostsanen), geb. zu Oostsanen um 1480, † nach 1533 zu Amsterdam, wo er schon um 1510 tätig war. Ausgebildet unter dem Enfluss des Cornelis Engelbrechtsz. 492 KREUZIGUNG. Hinter dem Heilande hämmert ein Knecht auf einer Leiter die Inschrift an. Unten übergibt sie ein anderer dem Hauptmann. Ein Krieger verhöhnt den Schächer; ein alter Landsknecht, der sich auf sein Schwert stützt, blickt teilnehmend auf die klagenden Frauen. Drei Kinder spielen im Vordergrunde. L. hinten der Zug nach Golgatha und Simon von Kyrene; in der Mitte hängt Judas am Baum, neben dem die Gruppe der Frauen mit Johannes wiederholt ist, r. Christus am Ölberge und Judas mit den Häschern. Flügel: Die Familie des Stifters, zehn Männer und sechs Knaben, empfohlen von S. Georg mit dem Drachen, vor einer Renaissance-Architektur, im Hintergrunde Ecce homo. Aussenseite: Maria selbdritt, steinfarben. L. Flügel: Fünf Frauen ınd ein Mädchen, empfohlen von der h. Maria Magdalena. Im Hintergrunde Auferstehung. Aussenseite: S. Christoph und Wappen, Steinfarben.
Eichenholz. H. 1,85 m, B. 1,07 m und 0,43 m. — Im Verzeichnis von 1824 (Stadtarchiv. Wallraf-Nachlass XIII, 9—12) als Nr. 18 der Altdeutschen aufgeführt mit der Bemerkung "Engelbrechtsen laut S. B." (Sulpiz Boisserée?)

RT DES JACOB VON AMSTERDAM. 493. BEWEINUNG. Der Leichnam des Heilandes wird in sitzender Stellung von Johannes gehalten, dahinter knieen und stehen die h. Frauen, zu den Füssen Maria Magdalena mit der Salbenbüchse, hinter ihr 1. stehen Joseph von Arimathia mit Leichentuch, Dornenkrone und Nägeln. Im Hintergrunde Schloss und Dorf und ferne Berge. (Nach dem Holzschnitt in Dürers grosser Passion. Zurückgestellt.) Eichenholz. H. 0,52 m, B. 0,78 m.

NBEKANNTER MALER aus der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts. 494. MESSE DES H. GREGORIUS. Der Papst kniet in einer Kirche mit Renaissance-Architektur vor dem Altar, begleitet von drei Kardinälen und zwei Diakonen. Die Zeichen der Passion füllen die ganzen Wände: Kreuz mit Leiter, zwei Mäntel, Lanze und Laterne, Herodes und Pilatus, Kaiphas, Petrus und die Magd, Maria und Johannes. Judaskuss, speiender Kriegsknecht, Veronika, Eimer, Messer, 30 Goldstücke, drei Salbengefässe, Säule mit Hahn, Rute und Geissel, Bohrer, Dornenkrone und Marterhölzer, Hammer, Laterne. Zu beiden Seiten knieen als Stifter zwei Männer und vier Nonnen.

Eichenholz, H. 0,89 m, B, 0,75 m.

NBEKANNTER MALER um 1520. (Alte Kopie.) 495. Triptychon. Mittelstück. CHRISTNACHT. Maria kniet in einer verfallenen Renaissancehalle, in deren Bogen Tauben nisten, anbetend vor dem Kinde, das in der Gloriole auf den Fliesen liegt, r. Joseph mit dem Licht, dahinter Ochs und Esel, ganz oben eine schwebende Engelgruppe. Von beiden Seiten kommen die Hirten mit ihren Frauen. Neben dem Kamin sitzt eine weisse Katze auf dem Stuhl. Im Hintergrunde kommt die Hebamme mit ihrer Dienerin. Im Felde bei den Herden, wo der Engel erscheint, tanzen die Hirten um ein Feuer. L. Flügel: S. Felicitas mit ihren sieben Söhnen in vornehmer Tracht; Hintergrund bergige Landschaft mit Land-R. Flügel: S. Ursula mit zwei Pfeilen in der Linken, breitet den Mantel über ihr Gefolge, Papst, Kardinal und Jungfrauen. Hintergrund Martyrium der 11 000 Jungfrauen (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,71 m, B. 0,57 m und 0,26 m. Original in der Sammlung Dormagen.



497

Jan van Scorel Brustbild eines Mannes



JAN SANDERS VAN HEMESSEN (HEMISHEM), geb. um 1500 zu Hemishem, 1519—1524 Schüler des Hendrik van Cleve, lebte in Antwerpen, 1551 in Haarlem, † zwischen 1555 und 1566. 496. DIE H. JUNGFRAU hält das lebhaft bewegte Christkind, das auf ihrem Schosse steht. Joseph hält über ihrer Schulter mit der Rechten dem Kinde eine Traube hin u. hebt mit der Linken einen grünen Vorhang. Schwarzer Grund. Eichenholz. H. 9,75 m. B. 9,55 m.

JAN VAN SCOREL, geb. z. Schoorl b. Alkmaar 1495, Schüler des Willem Cornelisz zu Haarlem, des Jacob Cornelisz zu Amsterdam und des Jan Mabuse zu Utrecht, reiste durch Deutschland nach Italien und Jerusalem, um 1522 in Rom, 1524 in Utrecht und Haarlem, † wahrscheinlich in Utrecht 1562. 497. BRUSTBILD EINES MANNES mit langen grauen Haaren, welcher den Zeigefinger und Daumen der rechten Hand erhebt und die Linke auf die Stuhllehne legt, nach l. gewendet. Er trägt kleinen, runden Hut und schwarzen, pelzgefütterten Rock, aus dem eine gelbweisse Hündin hervorschaut. Auf der Rücklehne des Stuhles sitzt ein kleiner Affe. Grund dunkelbraun.

Eichenholz. H. 0,45 m, B. 0,34 m. — Nach Walter Cohen ein Bildnis des gleichen Mannes m Besitz des Earl of Pembroke.

ART DES SCOREL. 498. BRUSTBILD DES CORNELIS MUSIUS, Prior des St. Agathaklosters zu Delft, geb. 1502, † 1572. Vach 1. gewendet, schwarzer Rock mit Pelzkragen, schlichter veisser Hemdkragen. In das Gesicht gekämmtes Haar. Mit beiden Händen ein Buch haltend, auf dessen Schnitt "Psalteium" steht. Dunkler Hintergrund (zurückgestellt).

ium" steht. Dunkler Hintergrund (zurückgestellt).
lolz. H. 0,62 m, B. 0,47 m. Auf der Rückseite die Lebensbeschreibung des Musius.
gl. Iconographia Batava hgg. von Moes no. 5235,7, ferner Stich des Willem Swanenurg von 1611 nach dem Bild des Maerten van Heemskerck, des Schülers des Scorel.

AERTEN VAN HEEMSKERCK, geb. zu Heemskerck 1498, Schüler des Jan Scorel zu Haarlem, seit 1532 n Italien, 1540 in Haarlem, † 1. Oktober 1574. Literatur: Leon reibisz. Martin van Heemskerck. Ein Beitrag zur Geschichte des Romanismus in der iederländischen Malerei des XVI. Jahrhunderts. Leipzig 1910. 499. ANBE-UNG DER HIRTEN. Die h. Jungfrau hebt das Tuch von dem (örper des Kindes, das vor ihr auf der Steinbrüstung liegt, aneben eine Zinnschale mit Brei, hinter ihr Ochs und Esel, 5. Joseph auf seinem Stab gelehnt, und unter dem zerallenen Gewölbe ein herabschwebender Engel. L. sechs antetende Hirten, darunter ein ganz schwarzer. In der Ferne ersammeln sich die Hirten bei den Herden auf dem Felde ichenholz. H 0,83 m, B. 0,67 m. — Unter Anlehnung an eine Rafael'sche Komposition itstanden nach der Rückkehr des Künstlers aus Rom ca. 1536.

500. BILDNIS EINER JUNGEN FRAU mit braunen Haaren und dunkelblauen Augen in schwarzem Kleid mit roten Ärmeln, weisser Halskrause und Linnenmütze; in den beringten Händen trägt sie den Rosenkranz. Dunkelbrauner Grund. Oben A<sup>o</sup> 1544. Aetatis Svae 25 (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,59 m, B. 0,45 m.

DEM MAERTEN VAN HEEMSKERCK NAHESTEHEND 501. L. Flügel eines Altarbildes: HEILIGER ABT in Alba und weissem, rotgefüttertem Mantel empfiehlt den Stifter und dessen Sohn, die von einem cölner Maler hinzugefügt sind, beide in schwarzer Kleidung, davor ihr Wappen; hinter dem Heiligen ein Baum, von dem ein roter Vorhang herabhängt, im Hintergrunde antike Ruinen, vor denen zwei halbnackte Figuren auf der Erde sitzen.

Der Abt ist kopiert nach einer Figur aus der Disputa des Andrea del Sarto in den Uffizien. 502. R. Flügel: S. MARGARETA mit Drachen empfiehlt die betende Stifterin und deren Tochter, die von einem Cölner hinzugefügt sind, davor ihr Wappen. Hintergrund: Felslandschaft

mit antiken Ruinen.

Eichenholz. H. 1,46 m, B. 0,61 m.

UNBEKANNTER MALER aus der Mitte des XVI. Jahrhunderts. 503. CÄCILIA mit Orgel, über ihr ein Engel mit dem Kreuz und S. Anno, die Rechte auf das Schwert stützend. Im Hintergrunde Felslandschaft mit Fischern und Jägern. Vorne knieen zwei Äbtissinnen mit ihren Wappen.

NBEKANNTER MALER, wahrscheinlich Niederländer. (Alte Kopie eines Oberdeutschen.) 504. DIE H. JUNGFRAU in der Glorie. Das Kind liegt im Hemd auf ihrem Schosse und greift nach einer Nelke, die sie in der Rechten hält (zurückgestellt).

Leinwand. H. 0,54 m, B. 0,42 m. Das Vorbild ist Mittelstück eines Triptychons im Museum

zu, Huesca

## ALTFRANZÖSISCHE SCHULE

ORNELIUS VON LYON. XVI. Jahrhundert. 505. BILDNIS EINES JUNGEN MANNES mit braunem Haar und Bart; Halbfigur nach r. gewendet in schwarzer Kleidung, die Linke am Degengriff, in der Rechten helle Handschuhe. Öliv Grund. Am alten Rahmen unten: anno dni 1545 aetatis svae 22 (zurück-

gestellt). Eichenholz. H. 0,26 m, B. 0,19 m.

ART DES FRANÇOIS CLOUET, Hofmalers der franzö-A sischen Könige in Paris seit Franz I. (1540), geb. zu Tours vor 1522, † im September 1572. (Alte Kopie.) 506. BILDNIS EINER REICH GEPUTZTEN DAME, die mit der Rechten ein Buch, mit der Linken einen hohen Goldbecher über dem Tisch hält. Grund dunkelgrün (zurückgestellt). Eichenholz. H. 0,41 m, B. 0,29 m.

TNBEKANNTER MALER aus der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts. 507. Triptychon. Mittelstück: SALVATOR MUNDI mit einem Kreuzchen in der Rechten und blauer Weltkugel in der Linken; in der Bekrönung Gott Vater und die Taube des heiligen Geistes. Auf den Flügeln die Stifter: ein Ritter in Harnisch und Wappenrock. Aetatis 47 anno 1573 ortvne cherche — und eine Dame mit Wappenmantel — aetatis 53 anno 1573 — il men sowient. — Darüber die Wappen (zurückgestellt).

Eichenholz. H. 0,71 m und 0,79 m, B. 0,54 m und 0,25 m.

## ITALIENISCHE UND SPANISCHE SCHULEN

CHULE VON SIENA. XIV. Jahrhundert. 508. CHRISTUS MIT ENGELN, PREDELLA. In der Mitte, in einer Nische mit spitzbogigem Abschluss, Christus in blauem Untergewand u. rotem Mantel, die Rechte zum Segen erhebend, in der Linken eine Papierrolle. Zur Rechten und Linken die Halbfiguren je zweier geflügelter Engel in bunten, goldgestickten Gewändern.

Holz. Mitte H. 0,35 m, die Seiten H. 0,35 m, B. 1,39 m.

509. CHRISTUS MIT HEILIGEN, PREDELLA. In der Mitte Christus in grünem Gewand mit rotem Mantel, in der Linken die aufgeschlagene Schrift haltend und die Rechte zum Segen erhebend. L. die Halbfiguren Johannes des Täufers mit Spruchband und eines Heiligen mit Pilgerstab und Buch, r. Maria Magdalena mit rotem Mantel, in der Linken eine Salbenbüchse haltend, und der h. Dominicus in weisser Tracht mit schwarzem Mantel, mit einem Buch in der Linken und einem Blütenzweig in der Rechten.

Thode: Taddeo Bartoli, 1362—1422. Holz. Die Mitte H. 0,38 m, die Seiten H. 0,27 m, B. 1,06 m.

CHULE DES SIMONE MARTINI. Nach Vasari geb. 1284 zu Siena. Tätig zu Siena, Assisi, Pisa, Florenz, Orvieto und Avignon. † zu Avignon 1344. 510. MADONNA. Auf einem steinernen Thron mit Rücklaken Maria in rotem Gewand und mit blauem Mantel; sie hält auf ihrem Schosse den stehenden und bekleideten Christusknaben, der in der Linken einen an einer Schnur befestigten Vogel trägt.

Tempera. Holz. H. 0,79 m, B. 0,61 m.

SCHULE DES LIPPO MEMMI, geb. zu Siena. Als Gehilfe seines Schwagers Simone Martini unter dessen Einfluss gebildet. Tätig in Siena und S. Gimignano. † 1357 zu Siena. 511. MADONNA MIT HEILIGEN. In der Mitte auf einem mit Stoffen behangenen Thron die Mutter Gottes in rotem Untergewand und mit blauem Mantel. Auf dem Schoss hält sie das stehende, mit weissem Kittel bekleidete Christuskind, das mit der Linken ihre Wange streichelt. L. die h. Catharina, r. Heiliger in roter Diakonentracht, mit Palme und Buch. Im Zwickel Christus am Kreuz, l. und r. vor Felsen sitzen Maria und Johannes. Mittelbild eines Triptychons.

Holz. H. 0,65 m, B. 0,25 m. Aus dem Nachlass des Konservators Ramboux 1867 gekauft

RT DES AMBRUOGIO LORENZETTI, tätig zu Siena. 1323 als Maler genannt und nach 1345 nicht mehr erwähnt 512. MADONNA MIT HEILIGEN. Teil eines Triptychons. In der Mitte auf einem mit Stoffen bedeckten Thron Maria in rotem Untergewand und mit blauem Mantel, auf ihrem l. Arm sitzt das bekleidete Christuskind mit einem Vogel in der 1 Hand. Hinter dem Thron zwei weibliche Heilige. Vorne 1. der h. Antonius, in der Linken ein rotes Buch, in der Rechten einen Knotenstock haltend, zu seinen Füssen ein kleines Schwein u. ein Schimmel, r. Jacobus major mit rotem Mantel und Pilgerstab. Im Zwickel Jeremias mit Spruchband: Jeremia propheta.

Holz. Mittelbild H. 0,43 m, B. 0,25 m. Die Flügel H. 0,39 m, B. 0,12 m.

CHULE VON SIENA. XIV. Jahrhundert. 513. DIE H. MAR-OARETA, Halbfigur. Die Heilige in dunklem rötlichem Gewand, mit blauem, mit goldenen Sternen gemustertem Mantel. über dem blonden Haar ein weisses Kopftuch, hält in der Rechten ein zierliches Kreuz, während die Linke das Ende des Mantels fasst. Goldgrund. Holz. H. 0,60 m, B. 0,28 m.

CHULE VON SIENA. XV. Jahrhundert. 514. MADONNA MIT HEILIGEN. Die Mutter Gottes in rötlichem Gewand mit blauem, grün gefüttertem Mantel, hält auf dem rechten Knie das stehende Christuskind, das die Rechte zum Segen erhebt. Hinter ihr der h. Ansanus, in rotem Untergewand und hellem Mantel, in der Rechten eine Palme, in der Linken eine Fahne (Löwe auf rotem Grund) haltend. L. die h. Catharina in Nonnentracht, ein Buch in der Rechten (übermalt).

Tempera, Leinwand, H. 0,73 m, B. 0,62 m. Geschenk des Herrn J. B. Plasman 1871.

RT DES MATTEO DI GIOVANNI, geb. um 1435 in Borgo S. Sepolcro(?). 1453 zum ersten Male urkundlich in Siena erwähnt. Ebenda gestorben 1495. 515. MADONNA MIT HEILIGEN, Halbfigur. In der Mitte Maria mit weissem goldgesticktem Untergewand und mit blauem Mantel. Auf dem 1. Arm hält sie das nackte Christuskind, das mit der Rechten nach ihrem Mantel greift. L. der h. Nikolaus in Bischofsornat, in der Linken drei Brote haltend, r. der h. Antonius in grauem Mönchsgewand, in der Linken ein brennendes Herz haltend. Goldgrund.
Tempera. Holz. H. 0.58 m, B. 0,40 m. — Aus dem Nachlass des Konservators Ramboux 1867 gekauft.

TERI DI BICCI, geb. 1419, Schüler seines Vaters, tätig in Florenz, † nach Milanese 1491. Am 14. Mai 1491 wird er noch mit anderen Malern zusammen genannt, um den Preis eines Altarbildes von Fr. Botticini festzusetzen. 516. MARIA in rotem Gewand und blauem, goldgesäumtem Mantel, auf einem Thron, dessen Lehne von zwei knieenden Marmorengeln getragen wird. Sie reicht dem bekleideten Kinde die Brust, das den r. Fuss gegen ihren Arm stemmt. L. auf einem Podest der h. Petrus und ein h. Bischof, r. Tobias und das Hündchen mit dem Engel. Ganz vorne knieen zu beiden Seiten einer goldenen Kusstafel mit dem Kruzifix zwischen Maria und Johannes

zwei Engel. Goldgrund. Weizsäcker: Francesco di Giorgio, 1495—1502. — Holz. H. 1,85 m, B. 1,92 m. — 1884 überwiesen von dem Berliner Museum. — Literatur: Kunstchronik N. F. XXI. 1910. Sp. 559.

TACHFOLGER DES FRA FILIPPO LIPPI, geb. zu Florenz um 1406. Tätig ebenda, ferner in Padua, Prato und Spoleto, woselbst er am 9. Oktober 1469 starb. 517. ANBETUNG DES KINDES. Die Mutter Gottes auf rotem Kissen sitzend in gross gemustertem rotem Gewand, blauem Mantel und Schleier, hält auf dem Schoss das nackte Christuskind, dem ein Kissen untergelegt ist. L. und r. zwei anbetende Engel. Goldgrund. Holz. H. 0,61 m, B. 0,45 m. — Sammlung Solly 1821. — 1884 überwiesen von den Berliner Museen.

OSIMO ROSSELLI?, geb. 1439 zu Florenz. Tätig ebenda, sowie einige Zeit in Rom und Pisa. † zu Florenz am 7. Januar 1507. 518. MADONNA UND HEILIGE. Maria in rotem Gewand und blauem Mantel auf dem Throne sitzend, hinter dem zu beiden Seiten Engel stehen. L. Johannes der Täufer und der h. Augustin, r. der h. Dominicus und der h. Petrus. Das unbekleidete Christuskind segnet die im Vordergrund stehenden und knieenden bethlehemitischen Kinder. In den Nimben die Namen der Dargestellten; an den Thronlehnen: Ave de' peccatori avocatrice; an den Stufen des Thrones: Ave Regina immaculata et diva vergine prima et poi nato el tuo figlio mare di misericordia luce altera camera dumilta speranza viva fo . . . Holz. H. 1,73 m, B 0,68 m. — Sammlung Solly 1821. — Von den Berliner Museen 1884

abgegeben.

IONARDO DA VINCI, geb. 1452 in der Villa Anchiana bei Vinci (Empoli). Schüler des Andrea del Verrocchio in Florenz. Tätig ebenda, ferner in Mailand, Venedig und Rom. Die letzten vier Jahre seines Lebens verbrachte er auf Schloss Cloux bei Amboise als Hofmaler Franz I. † ebenda am 2. Mai 1519. 519. LUCREZIA CRIVELLI. Alte Kopie des im Louvre befindlichen Originals.

Leinwand. H. 0,55 m, B. 0,48 m.

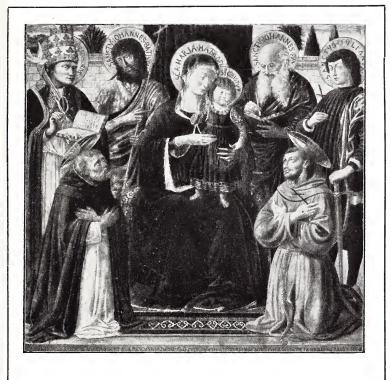

Benozzo Gozzoli Madonna mit Heiligen



BENOZZO GOZZOLI, geb. 1420 zu Florenz. Zuerst als Goldschmied und Erzbildner der Gehilfe des Lorenzo Ghiberti, dann Schüler des Fra Giovanni da Fiesole. Tätig in Montefalco (1449-1455), in Perugia (1456), in Florenz (1459-1462), in S. Gimignano (1463 bis ca. 1468) und in Pisa von 1469 an. † 1498 zu Pisa. 520. MARIA in rotem Gewand und blauem Mantel sitzt auf einem Thron vor einem roten Rücklaken, das bekleidete Christuskind steht auf ihrem Schoss. L. S. Gregorius papa mit der Taube und Johannes Baptista, r. Johannes Evangelista u. S. Julianus aufs Schwert gestützt, in der Rechten ein kleines Kreuz. Im Vordergrund knieen S. Dominicus und S. Franciscus. Unten die Inschrift: questa tavola fu fornita adi XXVII di Marzo MCCCCLXXIII al tempo de magnifica huomo L. TTO di giovanni salviati Cå. dissmo.

Holz. H. 1,53 m, B. 1,55 m. — Aus dem Nachlass des Konservators Ramboux.

CHULE DES LORENZO DI CREDI, geb. 1457 zu Florenz. Zuerst Schüler seines Vaters, des Goldschmieds Andrea, dann Andreas del Verrocchio. Tätig zu Pistoja und Florenz. 521. MARIA MIT DEM CHRISTUSKIND UND JOHANNES. In einem Gemach Maria in dunkelfarbigen Gewändern, auf dem rechten Knie das nackte Christuskind haltend, das mit beiden Händen das Antlitz des vor ihm stehenden kleinen Johannes liebkost. L. Unter einem grünen Vorhang das mit einem roten Tuch bedeckte Bett, r. eine Truhe. Durch das rundbogige Doppelfenster der Rückwand des Zimmers Blick auf eine Landschaft mit Stadt.

Rundes Format. Holz. Durchmesser 0,79 m. — Für das Berliner Museum 1828/29 durch Rumohr erworben, 1884 an das Wallraf-Richartz-Museum abgegeben.

OMENICO GHIRLANDAIO (unter Beihilfe seines Bruders Davide Ghirlandaio). Domenico geb. zu Florenz 1449. Schüler Baldovinettis u. Verrocchios. Tätig in Florenz, S. Gimignano u. Rom. †11. Jan. 1494 z. Florenz. Davide geb. 14. März 1452 zu Florenz. Gehilfe seines Bruders. Später nach dessen Tode Mosaizist. †10. April 1525 zu Florenz. 522. MADONNA MIT HEILIGEN. Auf einem steinernen, mit Gold verzierten Thron, an dem sich zu beiden Seiten eine hohe Brüstung anschliesst, Maria in rotem Gewand mit blauem Mantel. Sie hält auf dem 1. Knie das nackte, nur mit einem Schleier bedeckte Christuskind, das die Rechte segnend erhebt und in der Linken die Weltkugel hält; auf dem halbrunden Abschluss des Thrones: Ave Maria gratia plena decu. L. vor einem zurückgezogenen Vorhang die h. Klara in grauer

Nonnenkleidung mit einer Lilie in der Rechten und einem Buch in der Linken. Hinter ihr der h. Paulus mit rotem Mantel und einem Schwert in der Rechten. R. auf dem Rad stehend die h. Catharina in gelbem Gewand und rotem Mantel, eine Palme in der Rechten, ein Buch in der Linken haltend, hinter ihr der h. Franciscus in grauer Mönchstracht, die Hände mit den Wundmalen Christi zum Gebet erhebend. Holz. H. 1,70 m, B. 2,11 m. — Sammlung Solly 1821. — Von den Berliner Museen 1884 abgegeben.

RT DES RIDOLFO GHIRLANDAIO, geb. 4. Februar 1483 zu Florenz, zuerst Schüler seines Vaters, dann seines Oheims Davide. An Fra Bartolommeo, Rafael und Lionardo gebildet. † am 6. Juni 1561 zu Florenz. MADONNA. Maria in rotem Gewand und gelbgefüttertem Mantel hält auf dem Schoss das mit einem Hemd bekleidete Christuskind, das in der Linken ein Kreuz hält und die Rechte zum Segen erhebt. L. der kleine Johannes, anbetend sich vor dem Kinde neigend, r. der Engel Gabriel mit einer Lilie in der Hand. Im Hintergrund hügelige Landschaft. Holz. Rundes Format. Durchmesser 0,84 m. — Geschenk des Herrn Justizrat Ed. Schenk 1860.

OSCANISCHE SCHULE. XIV. Jahrhundert. 524. CHRISTUS AM KREUZ, 1. Johannes, Maria, Maria Magdalena, die Frauen und Kriegsleute, r. der römische Hauptmann, Nikodemus, Kriegsleute und Juden. Zu beiden Seiten Christi je drei klagende Engel, einer derselben fängt in einem Kelch das Blut der Seitenwunde auf. Goldgrund, graue, r. und 1.

kulissenartig vorgeschobene Felsmassen. Thode: Taddeo di Bartolo in Siena 1362—1422. — Holz. H. 0,44 m, B. 0,70 m. — Aus dem Nachlass des Konservators Ramboux gekauft 1867.

525. MADONNA UND HEILIGE. Triptychon. Die Muttergottes in rotem Untergewand und mit blauem Mantel auf steinernen, mit einem Teppich behangenen Thron, hält auf den Knieen den stehenden und bekleideten Christusknaben. L. Johannes der Täufer mit dem Spruchband: ecce agnus, hinter ihm weibliche Heilige mit Buch und Kreuz, r. Bartholomäus mit dem Messer in der Rechten, hinter ihm weibliche Heilige mit Buch und Palme. Vorne r. knieende, kleine Mönchsfigur. Auf den Flügeln oben die Verkündigung, unten r. Petrus, I. Paulus. Holz. Mittelbild H. 0,43 m, B. 0,25 m. Die Flügel H. 0,39 m, B. 0,12 m.

526. CHRISTUS AM KREUZ. Auf der horizontal geteilten Tafel oben Christus am Kreuz, l. die Frauen, r. Johannes, der römische Hauptmann und die Juden; zu beiden Seiten des Kreuzes schwebt ein Engel in rotem Gewand. Unten: Christus mit der aufgeschlagenen Schrift, die Rechte zum Segen erhebend, l. ein Heiliger in Kardinalstracht (Hieronymus) und eine Heilige mit einem Buch, r. der h. Franciscus mit den Wundmalen, Kreuz und Buch und die h. Catharina auf dem Rade stehend mit Palme und Buch in den Händen. Goldgrund. Holz. H. 0,64 m, B. 0,51 m. — Aus dem Nachlass des Konservators Ramboux gekauft 1867.

TOSCANISCHE SCHULE. XV. Jahrhundert. 527. MADONNA. Maria in rotem Gewand und blauem, mit Gold gemustertem Mantel, auf dem Haupte eine Krone, sitzt nach l. gewendet auf einer Rasenbank und reicht dem bekleideten Christuskind einen Apfel. Zwei Engel halten den Nimbus der Muttergottes. Goldgrund.

Loeser: Venetianische Schule. – Holz. H. 0,52 m, B. 0,41 m.

MATTEO BALDUCCI?, geb. im letzten Viertel des XV. Jahrhunderts in Fontignano bei Perugia, Schulnachfolger Pinturicchios. 1517 tritt er als Gehilfe in die Sieneser Werkstatt des Sodoma ein. 1554 zuletzt urkundlich erwähnt. 528. MADONNA UND HEILIGE. Maria in rotem, gemustertem Gewand mit blauem Mantel hält auf ihren Knien das nackte Christuskind, dessen Haupt auf einem Kissen ruht und das in der Linken eine Frucht hält. Hinter Maria ein Heiliger mit grossem, weissem Bart, in beiden Händen ein aufgeschlagenes Buch haltend (h. Hieronymus?), r. Heilige mit rotem Mantel und einem Buch in der Linken.

CHULE DES PIETRO PERUGINO, geb. 1446 zu Citta della Pieve. Schüler des Pier della Francesca in Arezzo und des Andr. del Verrocchio in Florenz. Tätig in Perugia, Rom, Florenz. Lehrer Rafaels, † 1524 zu Castello Fontignano. 529. MADONNA UND HEILIGE. Vor einem schmalen, schwarzen Rücklaken Maria in rotem Gewand, blauem, grün gefüttertem Mantel und mit durchsichtigem Kopftuch; auf ihrem Schosse das nackte Christuskind, das die Rechte zum Segen erhebt. Hinter Maria 1. der h. Hieronymus in grünem und rotem Mantel und violettem Gewand, mit beiden Händen ein Buch fassend, rechts der h. Franziscus, die Hände mit den Wundmalen zum Gebet erhebend.

den Wundmalen zum Gebet erhebend. Holz. Rundes Format. Durchmesser 0,84 m. — Sammlung Solly 1821. Von den Berliner Museen 1884 an das Wallraf-Richartz-Museum abgegeben.

BERNARDINO PINTURICCHIO, geb. um 1454 (Perugia?). Unter dem Einfluss des Fiorenzo di Lorenzo und des Pietro Perugino ausgebildet, † zu Siena den 11. Dez. 1513.

Tätig in Perugia, Siena, Rom und Orvieto. 529 a. DER H. HIERONYMUS in seiner Zelle lehrend. Er sitzt an seinem Pulte an der Wand rechts in langem rotem Mantel, mit der Rechten das vor ihm liegende Buch umschlagend. Sein Blick richtet sich auf zwei 1. sitzende Zuhörer, der eine im wallenden Mantel, der andere im Mönchsgewand. Neben Hieronymus der Löwe. Durch die Tür des Hintergrundes Durchblick auf die Landschaft.

Holz. H. 0,37 m, B. 0,31 m. — Aus dem Nachlass des Konservators Ramboux.

↑ NDREA PREVITALI, geb. zu Bergamo um 1480, Schüler des Gio. Bellini; später von Cima und Lorenzo Lotto beeinflusst. Tätig zu Venedig und Bergamo. † 7. Nov. 1528 zu Bergamo. 530. MADONNA. Vor einem grünen Vorhang Maria in rotem Gewand und blauem, gelb gefüttertem Mantel mit weissem Kopftuch. Sie hält auf ihrem rechten Knie das nackte Christuskind, dem ein Kissen untergelegt ist. Mit der Linken stützt Maria den Fuss des Kindes, während sie mit der Rechten seinen Leib umfasst. Holz. H. 0,70 m, B. 0,75 m. — Sammlung Solly 1821. — Von den Berliner Museen 1884 an das Wallraf-Richartz-Museum abgegeben.

ÖMISCHE SCHULE. XVI. Jahrhundert. 531. DER H. MATTHIAS (nach Rafael). Der Heilige in rotem Gewand und blauem Mantel hält in der Rechten eine Hellebarde mit langem rotem Schaft. Felsige Landschaft mit Fluss. Ovales Format. Leinwand. H. 0,76 m, B. 0,74 m.

532. DER H. BARTHOLOMÄUS (nach Rafael). Der Apostel in rotem Gewand und gelbem Mantel hält in der erhobenen Rechten das Messer, in der Linken ein Buch. Felsige Landschaft mit Fluss.

Ovales Format, Leinwand, H. 0,76 m, B. 0,74 m.— Beide Bilder wurden 1871 aus dem Nachlass des Herrn Prof. Vosen erworben.

AFFAELLO SANTI, geb. zu Urbino 7. April 1483. Schüler seines Vaters Giovanni, später des Pietro Perugino zu Perugia. Von 1504 an in Florenz, seit 1508 in Rom, wo er am 6. April 1520 starb. 533. DIE MADONNA DI LORETO (Kopie des verschwundenen Originals). Leinwand. H. 1,24 m, B. 0.96 m.

CEBASTIANO DEL PIOMBO, geb. um 1485 zu Venedig. Schüler des Gio. Bellini und Giorgione in Venedig, in Rom weiter gebildet unter Michelangelos Einfluss. †21 Juni 1547 zu Rom. 534. HEILIGE FAMILIE. Auf einem breiten, mit weissem Leinen bedeckten Ruhebett liegt das nackte Christuskind, mit dem Haupt auf Kissen gebettet. Hinter dem Bett Maria in hellrotem, weissschimmerndem Gewand

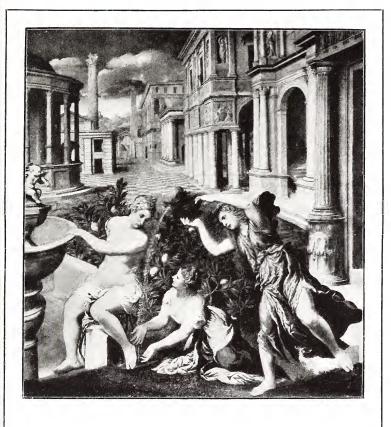

Paris Bordone Bathseba im Bade

und blauem Mantel, in ihren Händen einen durchsichtigen Schleier, der dem Christuskind als Decke gedient hat. Neben ihr r. der h. Joseph in dunklem Gewand, l. der kleine Johannes. Dunkler Hintergrund. Gez. Sebastianus Faciebat (Kopie des in Neapel befindlichen Originals, vielleicht von einem Schüler des Caravaggio). Leinwand. H. 1,24 m, B. 0,98 m.

CHULE GIORGIONES, geb. 1478 z. Castelfranco. Schüler des Gio. Bellini. Tätig zu Venedig, wo er 1510 gestorben ist. 535. Weibliches Bildnis. Nach 1. gewendet, in dem blonden Lockenhaar eine Perlenkette, weisses Mieder mit roten Ärmeln.

Holz. H. 0,30 m, B. 0,22 m. - Angekauft 1899.

ONIFAZIO VERONESE, geb. 1487 zu Verona. Schüler des Palma Vecchio. Tätig meist in Venedig, wo er am 19. Oktober 1553 starb. 536. DIE HEIMSUCHUNG. In einem Säulengang Maria in rotem Gewand und blauem Mantel, die Rechte der in einen blauen Mantel gehüllten Anna reichend, welche ihre Linke auf die Schulter der Maria legt. Maria in blauem Kittel und gelbem Mantel Joseph, hinter Anna Joachim in rötlichem Gewand mit hellgelbem Mantel, ganz seitlich 1. ein in Grün gekleideter Mann. Durch die Säulen Blick ins Freie. Holz. H. 0,32 m, B. 0,48 m. — Für das Berliner Museum 1841/42 in Italien erworben, 1884 an das Wallraf-Richartz-Museum abgegeben.

537. Anbetung der Hirten. Vor dem auf weisse Tücher gebetteten Christuskind kniet Maria in rotem Gewand und blauem Mantel, r. ein Hirt in grünem Wams. Weiter zurück Joseph in gelbem Mantel und ein zweiter Hirt, 1. Ochs und Esel. Blick auf eine bergige Landschaft. Holz. H. 0,27 m, B. 0,37 m. — Erworben von dem Berliner Museum 1841/42 in Italien. 1884 an das Wallraf-Richartz-Museum abgegeben.

538. Anbetung der Könige. R. vor der Mauer einer Ruine Maria in rotem Gewand, blauem Mantel und weissem Kopftuch; sie hält auf dem Schoss das nackte Christuskind, das in eine von dem ältesten König dargebotene Schale greift. Hinter Maria Joseph mit gelbem Mantel u. Krückstock. L. der zweite König in rotem Mantel u. der Mohrenkönig in grünem Kleid; neben ihm ein schwarzer Diener. Im Hintergrund ein Reiter auf einem Schimmel u. ein rotgekleideter Kriegsmann. Holz. H. 0,28 m, B. 0,40 m. — Für das Berliner Museum 1841/42 in Italien erworben, 1884 an das Wallraf-Richartz-Museum abgegeben.

539. DIE BESCHNEIDUNG CHRISTI. In einer Säulenhalle der Hohepriester, auf dem Schoss das nackte Christuskind haltend, während ein vor ihm sitzender, grün gekleideter Mann die Beschneidung vollzieht. L. Joseph, Maria u. Anna, rechts Joachim in langem, gelbem Mantel und eine Frau in rotem Gewand, an die sich der kleine Johannes anschmiegt. Holz. H. 0,27 m, B. 0,37 m. — Für das Berliner Museum 1841/42 in Italien erworben, 1884 an das Wallraf-Richartz-Museum abgegeben.

TIZIANO VECELLIO, geb. 1477 z. Pieve di Cadore im Friaul. Schüler des Gio. Bellini zu Venedig. Dort unter Giorgiones Einfluss weiter gebildet. Tätig zu Venedig, Padua, Rom und Augsburg. † 27. August 1576 zu Venedig. 540. DIE MADONNA AUS DEM HAUSE PESARO. Kleine Kopie des in der Frarikirche zu Venedig befindlichen Originals.

JACOPO ROBUSTI, GEN. TINTORETTO, geb. zu Venedig im September 1518, Schüler Tizians. Tätig in Venedig. † daselbst den 31. Mai 1594. 541. TARQUINIUS UND LUCRETIA (?). Auf einem mit Kissen bedeckten Ruhebett, über dem eine rote Decke liegt, steht ein nackter, bärtiger Mann und ist im Begriff, eine am Fuss des Bettes stehende, unbekleidete Frau rücklings niederzuwerfen. (Das Original in Madrid.)

Leinwand H. 1,60 m, B. 1,34 m. — 1868 aus der Sammlung des Malers Katz erworben. 542. MÄNNLICHES BILDNIS. Kniestück. In rotem Gewand mit breiter, goldener Kette und pelzbesetztem Überrock. Braunes Haar und Vollbart. In der Rechten ein Buch, die Linke ruht auf der Lehne des Stuhles. R. rote Draperie. L. wird eine Tafel mit

Inschrift zum Teil sichtbar. Leinwand. H. 1,10 m, B. 0,82 m.

PARIS BORDONE. Getauft zu Treviso den 5. Juli 1505. Schüler Tizians. Tätig in Venedig, Treviso, Vicenza, Crema, Genua, Turin, in Paris 1538—1540 u. Augsburg. † zu Venedig den 19. Januar 1571. 543. BATHSEBA IM BADE. In einer von Palästen in phantastischer Architektur eingefassten Strasse vorn l. an einem Brunnen die entkleidete Bathseba neben einem Zitronenbusch. Eine Dienerin in blauem Gewande mit hellrotem Überwurf kniet vor ihr und wäscht den Fuss in einem flachen Becken, rechts eine zweite Dienerin, die mit erhobenem Arm aus einer Kanne Wasser über die Schulter der Bathseba giesst. R. an einem Fenster im ersten Stockwerk eines Palastes schaut König David der Szene zu; in der Ferne sprengt der Reiter mit dem Uriasbrief davon. Im Hintergrund hügelige Landschaft. Bez.: O. Paridis Bordone.

Leinwand. H. 2,31 m, B. 2,14 m. — 1869 erworben. Ehemals in der Galerie des Kardinals Fesch in Rom. — Die knieende Dienerin ist nach Tizians Magdalena (Londoner Nationalgalerie) kopiert.

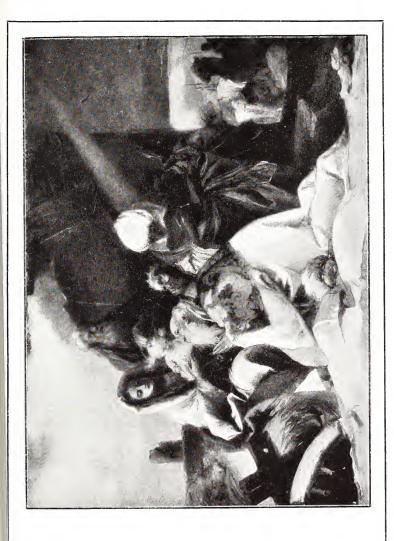

547

Giovanni Battista Tiepolo Anbetung der Könige



VENEZIANISCHE SCHULE. 544. BILDNIS EINES KARDINALS. Kopfstück nach r. gewendet, bärtiges Antlitz, rote Tracht mit schlichtem, weissem Kragen, rote Kappe. Grauer Hintergrund.

Niederländische Kopie des XVII. Jahrhunderts. — Holz. H. 0,42 m, B. 0,34 m.

PAOLO CALIARI, GEN. VERONESE, geb. 1528 zu Verona. Schüler des Antonio Badile zu Verona. Ausserdem tätig zu Venedig, Mantua, im Trevisanischen, in Vicenza und Padua. † den 19. April 1588 zu Venedig. 545. DIE MADONNA UND HEILIGE. Kopie nach dem Gemälde im Louvre. Leinwand. H. 0,49 m, B. 0,41 m.

ART DER BASSANI (GIACOMO DA PONTE UND FRANCESCO DA PONTE). Giacomo geb. 1510 zu Bassano. Gebildetin Venedig unterdem Einflusse Tizians. † 13. Febr. 1592. Francesco geb. den 26. Januar 1549, Schüler und Gehilfe seines Vaters Giacomo. † 4. Juli 1592 zu Venedig. 546. ANBETUNG DER HIRTEN. Maria in rotem Gewand und mit weissem Kopftuch sitzt unter einem Strohdach und beugt sich über das auf weisse Tücher gebettete und in einer Krippe ruhende nackte Christuskind; sie hebt mit beiden Händen die Enden des Tuches empor und schlägt es auseinander. Hinter ihr Joseph in rotem Mantel, mit der Laterne, r. neigt sich ein Hirt, den Hut lüftend, über das Kind, ein zweiter kniet am Boden, ein dritter stützt sich auf ein Rind, l. der Esel. Im Hintergrund r. Bauernhaus mit Bäumen.

Vielleicht von einem Niederländer. — Leinwand. H. 0,62 m, B. 0,95 m. — Geschenk des Herrn J. B. Plasman 1870.

IOVANNI BATTISTA TIEPOLO, geb. zu Venedig den 5. März 1696. Schüler des Gregorio Lazzarini zu Venedig. Unter dem Einfluss Gio. Battista Piazettas und besonders durch das Studium der Werke Paolo Veroneses weiter gebildet. Tätig in Venedig, Würzburg (um 1750) und Madrid (seit 1763). † in Madrid den 27. März 1770. 547. Anbetung der Könige. Skizze. Vor einer zerfallenen Hütte Maria im rotem Gewand und blauem Mantel auf einem Strohhaufen sitzend, sie hält das Christuskind dem in ein weisses Gewand mit Schultertuch gekleideten knieenden König hin. Hinter ihm die beiden andern Könige und ein Diener, hinter Maria in rotem Gewand Joseph. Rechts im Hintergrund das Gefolge, hügelige Landschaft.

BERNARDO BELOTTO, GEN. CANALETTO, geb. zu Venedig 30. Januar 1720. Schüler seines Oheims Antonio Canale. Tätig in Venedig, Rom, Turin, München, Dresden, Wien und Warschau, wo er als Hofmaler König Stanislaus II. von Polen am 17. Oktober 1780 starb. 548. BLICK AUF DEN GROSSEN KANAL IN VENEDIG. Zu beiden Seiten eine Reihe von Häusern, 1. ein freier Platz mit Spaziergängern, r. eine Reihe von Kramläden. Der Kanal ist mit Barken und Gondeln belebt. Blauer wolkiger Himmel. Leinwand. H. 0,53 m, B. 0,79 m. Erworben 1885.

549. DER GROSSE KANAL IN VENEDIG. Blick auf den von Barken und Gondeln belebten Kanal, 1. der Palast Pesaro, r. ein Anlegeplatz, über den Häusern wird die Kuppel von S. Maria Salute sichtbar. Blauer bewölkter Himmel. Leinwand. H. 0,53 m, B. 0,79 m. Erworben 1885.

IOV. ANT. DA CANALE, GEN. CANALETTO, geb. J zu Venedig 18. Oktober 1697. Tätig in Rom, Venedig † in Venedig 20. April 1768. 550. VENE-ZIANISCHES ARCHITEKTURSTÜCK, Offene Säulenhalle eines venezianischen Palastes mit Spaziergängern und Bettlern. Vorn r. eine arbeitende Magd, 1. seitlich Hof mit grosser Freitreppe und Brunnen. Im Hintergrund Blick durch den Torweg auf die Strasse. Über der Halle ein Gang mit grosser Bogenöffnung. Leinwand. H. 0,65 m, B. 0,47 m.

IUSEPPE MARIA CRESPI, GEN. LO SPAGNUOLO?, geb. den 16. März 1665 zu Bologna. Schüler des D. M. Canuti und des Carlo Cignani. † den 16. Juli 1747. 551. BILDNIS EINES GEISTLICHEN. Kniestück. Schwarze Ordenstracht mit Mantel; schlichter, weisser Halskragen; in der Linken einen Rosenkranz, die Rechte ruht auf einem Totenschädel, der seitlich auf einem Tisch steht; hinter dem Schädel ein Kruzifix. L. eine Draperie, dunkler Hintergrund. Leinwand. H. 1,24 m, B. 0,96 m.

RANCESCO RAIBOLINI, GEN. FRANCIA, geb. zu Bologna 1450. Schüler des Francesco Cossa. Bologna. Gestorben daselbst 5. Januar 1517. 552. MADONNA. Vor einer steinernen Brüstung Maria in rotem Gewand, blauem Mantel und durchsichtigem, weissem Kopftuch; sie stützt mit der Rechten das auf einem roten Kissen sitzende nackte Christuskind, das in der Linken zwei Kirschen hält, während es die Rechte zum Segen erhebt. Im Hintergrund hügelige, baumbestandene Landschaft.

Schulbild. Holz. H. 0,56 m, B. 0,41 m. — Geschenk des Herrn Dr. Sulpiz Boisserée.

IACOMO FRANCIA, geb. 1486 zu Bologna. Schüler und Gehilfe seines Vaters Francesco. Seit 1518 bezeichnet er selbständig. Tätig in Bologna, wo er 1557 starb.



552

Francesco Francia Madonna

A A K. Leich baum A Sch der von Heill binwer S. Jozz Gui to L. Simm

553. DIE KEUSCHHEIT. Nackte, nur mit einem durchsichtigen Schleier bekleidete Gestalt, mit einem Palmenzweig in der Rechten, in der Linken einen Schild haltend, in dem sich ein Schlafgemach spiegelt. Im Hintergrund r. die Hölle, l. in einer Landschaft allegorischer Triumphzug der Keuschheit. Holz. H. 0,79 m, B. 0,58 m. — Sammlung Giustiniani 1815. — 1884 von den Berliner Museen an das Wallraf-Richartz-Museum abgegeben.

IROLAMO MARCHESI DA COTIGNOLA, geb. um 1481 zu Cotignola. Schüler des Francesco Francia in Bologna. Tätig in Bologna, Rom und Neapel, kurze Zeit in Rimini und Ravenna. † um 1550, wahrscheinlich in Rom. 554. MADONNA MIT HEILIGEN. In der Mitte auf einem Thron unter einem von zwei Engeln getragenen grünen Baldachin Maria in rotem Gewand, blauem Mantel und Schleier. Sie hält auf ihrem Schosse das sich lebhaft bewegende nackte Christuskind. Hinter Maria Joseph in dunklem Mantel und roter Mütze. L. der h. Vitalis in rotem Mantel, in der Rechten eine eiserne Keule haltend, während er mit der Linken sich auf sein Schwert stützt. R. der h. Rochus in Pilgertracht und mit der Pestbeule auf dem entblössten linken Schenkel; er legt die Rechte auf die Brust, während er mit der Linken das Ende seines Mantels fasst.

Leinwand. H. 0,83 m, B. 0,48 m. — Geschenk des Herrn J. B. Plasman.

ANTONIO ALLEGRI, GEN. CORREGGIO, geb. zu Correggio um 1494. Schüler des Antonio Bartolotti zu Correggio, dann des Francesco Bianchi Ferrari zu Modena. Tätig in Correggio und Parma. † 5. März 1534 zu Correggio. 555. DIE VERMÄHLUNG DER H. CATHARINA VON ALEXANDRIEN. Alte Kopie nach dem im Louvre befindlichen Gemälde des Künstlers.

Leinwand. H. 1,02 m, B. 0,99 m. — Geschenk des Herrn Kommerzienrat Aug. Camphausen 1867. — Eine weitere alte Kopie im Konservatorenpalast zu Rom.

AMBROGIO DI STEFANO DA FOSSANO, GEN. BOR-GOGNONE, geb. zu Mailand um 1450. Vermutlich Schüler des Vincenzo Foppa. Tätig in Mailand, Pavia, und der Certosa, in Lodi und Bergamo. Letztes datiertes Bild von 1522. † zu Mailand. 556. JOHANNES DER TÄUFER. Der Heilige in einem Wams von Kamelhaaren und mit rotem Mantel hält in der Linken das lange Kreuz, während die Rechte hinweisend ausgestreckt ist, rötlicher Nimbus mit Inschrift: S. Joannes Baptista, darüber Spruchband: ecce agnus Dei ecce qui tollit . . . Goldgrund.

Holz, H. 0,61 m, B. 0,14 m. Flügel eines Altars vgl. Nr. 795. — Erworben 1846 aus der Sammlung H. Schmitz.

557. DIE H. AGNES. Die mit einem roten Gewand und einem dunklen Mantel bekleidete Heilige hält in der Rechten einen Blütenzweig, in der Linken ein Buch, zu ihren Füssen das Lamm. Rötlicher Nimbus mit Inschrift. Goldgrund. Holz, H. 0,61 m, B. 0,14 m. Sammlung H. Schmitz 1846.

DARTOLOMMEO SUARDI, GEN. BRAMANTINO. Tätig D in Rom, Mailand und Locarno. † zwischen 1529 u. 1536. 558. PHILEMON UND BAUCIS (frei nach Ovid). In der Mitte an einem unter einem Baum stehenden Tisch Jupiter und Merkur, dahinter das strohgedeckte Haus. Auf dem Tisch steht eine grosse goldene Schale, hinter dem Tisch ein Mann und eine Frau mit anbetender Gebärde, seitlich knieen Philemon und Baucis. R. wird eine Kuh gemolken; weiterhin ist die Ankunft der beiden Götter dargestellt. 1. treiben die beiden Alten ihre Gans dem Götterpaar entgegen. Leinwand. H. 0,58 m, B. 0,78 m.

NDREA SOLARIO, geb. zu Mailand (?) um 1465. Von Antonello da Messina und später von Lionardo beeinflusst. Tätig in Mailand, Venedig und vielleicht auch in Frankreich. † nach 1515 zu Mailand. 559. ECCE HOMO. Zwischen zwei bärtigen, grün und rot gekleideten Kriegsknechten Christus mit Dornenkrone und Rohrszepter in den gefesselten Händen, um den entblössten Körper einen roten Mantel, dessen Enden die beiden Kriegsknechte zurückziehen. Holz. H. 0,70 m, B. 0,56 m.

IOVANNI BATTISTA MORONI ODER MORONE, geb. J in Bondo bei Albino (Provinz Bergamo) um 1525, Schüler des Moretto. Tätig in Bergamo. † daselbst den 5. Febr. 1578. 560. MÄNNLICHES BILDNIS nach 1. gewendet und geradeaus blickend. Bärtiges Anlitz mit dunklem kurzgeschnittenem Haar. Schwarze Kleidung mit schmalem,

weissem Hemdkragen. Holz. H. 0,66 m, B. 0,52 m.

ART DES GIOVANNI BATTISTA MORONI. 561. BRUST-BILD EINES MANNES, nach links gewendet und den Beschauer anblickend. Dunkles Haar u. Vollbart. Schwarzes, enges, einreihiges Wams mit hohem Kragen, weisse gefältete Halskrause und ebensolche Manschetten. Die auf die Brust gelegte Rechte hält einen gelben Handschuh. Leinwand. H. 0,71 m, B. 0,59 m. — 1841/42 in Italien von den Berliner Museen erworben. 1884 an das Wallraf-Richartz-Museum abgegeben.

ARLO MARATTA, geb. den 13. Mai 1625 zu Camerano in der Mark Ancona. Schüler des Andrea Sacchi in Rom. † zu Rom den 15. Dezember 1713. 562. MADONNA. Schulbild. Nach I. gewendet, in rötlichem Gewand mit weissem Schleier; sie reicht dem mit einem gestreiften Gewand bekeideten Christuskind die Brust.

Leinwand. H. 0,65 m, B. 0,48 m.

BERITALIENISCHE SCHULE um 1600. 563. Heilige FAMILIE. Unter einem Baum Maria in rotem Gewand und blauem Mantel; sie beugt sich auf das schlafende und auf ihren Knieen ruhende Christuskind nieder; r. der h. Johannes auf dem Lamm knieend und den Fuss des Christkindes küssend. L. seitlich sitzt Joseph mit übergeschlagenen Beinen und liest in einem Buch.

Leinwand. H. 1,25 m, B. 0,90 m. - Geschenk des Herrn Dr. Jos. Nückel 1864.

"UIDO RENI. (Kopie.) Geb. 4. Nov. 1575 zu Calvenzano J bei Bologna. Schüler des Dionysius Calvaerts u. Lodovico Carraci zu Bologna, Tätig in Bologna, Rom und Neapel. † 18. August 1642 zu Bologna. 564. SALOME in rötlichem, goldgemustertem Gewand mit blauem Mantel, auf dem Haupt ein mit Perlen besetzter Turban, hält mit beiden Händen grosse Schüssel, auf der das Haupt Johannes des Täufers ruht; über den ausgestreckten Armen liegt ein gelbliches Tuch. Dunkler Hintergrund.

Das Original in der Galeria Corsini zu Rom. — Leinwand. H. 1,14 m, B. 0,92 m.

IOVANNI FRANCESCO BARBIERI, GEN. GUERCINO. I (Kopie.) Geb. 1591 zu Cento, † 1666 zu Bologna. 565. LOT UND SEINE TÖCHTER. Lot in rotem Gewand, schreitet lebhaft redend zwischen seinen beiden Töchtern. Die vordere ist in ein rotes Gewand mit goldgelbem Mantel gehüllt, die andere in dunklem Gewand trägt in beiden Händen ein

goldenes Gefäss. Leinwand. H. 1,13 m, B. 1,49 m. — Geschenk der Frau Wwe. Steiner 1878. — Das Original in Cölner Privatbesitz. Zwei weitere Repliken als Guido Reni bezeichnet in der Londoner Nationalgalerie und in der Wallace Collection.

OLOGNESER SCHULE. XVII. Jahrhundert. 566. BILD-NIS EINES JÜNGLINGS. Kopfstück. Bartloses, nach oben blickendes Antlitz, rote Kleidung, weisser Hemdkragen, grosses rotes Barett. Dunkler Hintergrund.

Leinwand, H. 0.47 m. B. 0.35 m.

RANCESCO GESSI, geb. 1588 zu Bologna. Schüler des Denis Calvaert und des Guido Reni, † 1647 zu Bologna. 567. DER H. SEBASTIAN. Der nur mit einem Lendentuch bekleidete Heilige, die Hände über dem Kopf an einen Baum gefesselt, ist ohnmächtig zusammengesunken, 1. ist eine Frau in blauem Mantel, in der Linken ein Salbengefäss haltend, im Begriff einen Pfeil aus seinem Leibe herauszuziehen,

hinter ihr eine zweite Frau. Im Hintergrund hügelige Landschaft

Leinwand. H. 1,11 m, B. 0,52 m.

CHULE VON BOLOGNA. XVIII. Jahrhundert. 568. BILD-NIS EINES GEISTLICHEN in schwarzer Amtstracht. Nach 1. gewendet. Kahler Schädel, schwarzer Schnurrbart und Kinnbart. L. vor ihm ein grosses Buch mit rotem Einband. Dunkler Hintergrund. Leinwand. H. 0,72 m, B. 0,53 m.

BERITALIENISCHE SCHULE. XVII. Jahrhundert. 569. HEILIGE FAMILIE. R. auf einem thronartigen Sessel die h. Anna in rotem Gewand und pelzbesetztem Mantel, auf ihren Knieen steht der nackte Christusknabe und greift mit der Hand nach einem Korb mit Früchten, den ein kleiner Engel ihr hinhält, 1. neben Anna stehen Maria und Joseph. Kleine Engel halten eine rote Draperie über den Sessel der Anna. Leinwand. H. 2,03 m, B. 1,32 m. Halbrunder Abschluss des Bildes.

TEDERIGO BARROCCIO, geb. zu Urbino 1528. Tätig in Urbino und Rom. An Raffael und Correggio gebildet. † zu Urbino 30. September 1612. 570. RUHE AUF DER FLUCHT NACH ÄGYPTEN. In felsiger Landschaft Maria in rotem Gewand und blauem Mantel, aus einem Bach Wasser schöpfend, neben ihr der kleine Christusknabe, dem der hinter Maria stehende Joseph eine Frucht vom Baume reicht. Im Hintergrunde r. der Esel. Leinwand. H. 1,14 m, B. 0,93 m.

RANCESCO ALLEGRINI, geb. zu Gubbio 1587. Schüler des Cavaliere d'Arpino. † 1663. 571. DIE VERMÄHLUNG DER MARIA. Im Tempel vor dem 1. auf einem Podest stehenden Oberpriester die Jungfrau Maria in rotem Gewand mit blauem Mantel, neben ihr Joseph mit einer Lilie in der Hand. Über Maria die Taube des heiligen Geistes. R. und im Hintergrunde Gäste, hinter Maria ein Freier in gelbem Kittel, im Begriff, seinen Stab zu zerbrechen. Leinwand. H. 1,23 m, B. 1,25 m. - Geschenk des Herrn Damian Leiden 1874.

RT DES JUSEPE RIBERA, geb. 1589 zu Játiva, jetzt San Felipe im Königreich Valencia. Schüler des Francisco Ribalta zu Valencia. In Rom, Parma, Venedig und vornehmlich Neapel tätig, wo er am 2. September 1652 starb. 572. DER H. SEBASTIAN. Der nackte, mit den Armen an einen Querbalken gefesselte Heilige ist ohnmächtig zusammengebrochen; eine weibliche Gestalt in rotem Mantel und weissem Kopftuch zieht vorsichtig aus seinem r. Schenkel einen Pfeil. Im Hintergrunde kaum erkennbar andere Gestalten. Vorn r. am Boden ein braunes Gewand und Teile einer Rüstung. Leinwand. H. 2,03 m, B. 1,50 m. — Geschenk des Schaafshausen'schen Bankvereins.

ATATTIA PRETI, geb. 24. Februar 1613 zu Taverna in 1 Calabrien. Schüler seines Bruders Gregorio in Rom und Guercinos in Cento. Tätig in Rom, Modena, Neapel und Malta. † zu Malta 13. Januar 1699 573. JUDITH MIT DEM HAUPT DES HOLOFERNES. Judith in rotem Gewand, blauem Mantel und gelbem Kopftuch schreitet mit hastiger Bewegung aus einem Gebäude hervor, in der hocherhobenen Rechten hält sie das Haupt des Holofernes, in der Linken ein Krummschwert. Am Fuss der Treppe erstaunt und gestikulierend der Hohepriester, ein Krieger und eine alte Frau. Hinter Judith ihre Dienerin mit gelbem Kopftuch. Ganz vorn r. ein Mann in gestreiftem Gewand mit weissem Turban. Leinwand. H. 1,92 m, B. 1,41 m. — Geschenk des Schaaffhausen'schen Bankvereins 1897.

UCA GIORDANO, GEN. FAPRESTO, geb. zu Neapel 1632. L Schüler des Giuseppe Ribera in Neapel und des Pietro da Cortona in Rom. Tätig in Neapel, Florenz, Madrid und Toledo. † zu Neapel den 12. Januar 1705. 574. DIE H. MAGDALENA. Brustbild. Die Heilige verschränkt die Arme über dem entblössten Oberkörper. Über dem r. Arm liegt ein Mantel. Sie blickt tränenden Auges nach oben, lange blonde Locken fallen auf Hals und Schulter. Vor ihr auf einem Tisch Totenschädel, Geissel und ein Napf. Leinwand. H. 0,79 m, B. 0,63 m. — Geschenk des Herrn N. Steinmeyer 1877.

DERNARDO STROZZI, GEN. IL PRETE GENOVESE oder D IL CAPUCCINO, geb. zu Genua 1581. Schüler des Pietro Sorri in Genua. Tätig in Genua und Venedig. † daselbst den 3. August 1664. 575. Petrus verleugnet Christus. Petrus stützt sich mit der Linken auf eine Balustrade und erhebt abwehrend und beteuernd die Rechte. Vor ihm die Magd in rotem Mieder mit einem Korb in der Rechten und mit der Linken auf Petrus deutend. Hinter ihr ein gepanzerter Krieger und ein Kriegsmann mit rotem Barett. Ein Knabe in grünem Wams läuft auf die Magd zu. Leinwand. H. 1,16 m, B. 1,67 m. — Gekauft 1877 von Herrn J. J. Merlo, früher in der Sammlung J. Wilmes.

LESSANDRO MAGNASCO, geb. zu Genua 1681. Schüler des Filippo Abbiati. Tätig in Mailand und Genua. † in Genua 1747. 576. FELSIGE WALDLANDSCHAFT, 1. ein Fluss mit Segelboot, am Ufer Fischer, ein Mann trägt auf dem Kopf eine Last vom Strande fort, am gegenüberliegenden Ufer ein Kastell. Leinwand. H. 1,36 m, B. 0,92 m.

BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO, geb. zu Sevilla 1618. Schüler des Juan de Castillo. Tätig in Sevilla. † daselbst den 3. April 1682. 577. S. Franciscus in der Portiuncula. Der Heilige in graubrauner Kutte kniet mit ausgebreiteten Armen vor dem Altar der Portiuncula-Kapelle, neben dem eine Statue des h. Paulus steht. (Er hatte der h. Jungfrau einen Rosenzweig geweiht und um Ablass für die Gläubigen gebeten, die zu seiner Kapelle wallfahrten.) Auf den Wolken erscheint der Heiland. sitzend mit segnender Gebärde, das Kreuz mit der Linken haltend. Ein roter Mantel liegt auf seinen Knieen und flattert hinter dem braungelockten Haupt empor. Zu seiner Rechten kniet in den Wolken etwas tiefer die h. Jungfrau und blickt mit über der Brust gekreuzten Armen bittend zu ihm empor. Ein dunkelblauer Mantel fällt ihr über den Rücken und den 1. Arm; ein opalgelber Schleier umfliesst den Kopf, der vor dem goldnen Himmelsglanze steht. Eine Schar von grösseren und kleineren Engeln umschliesst die himmlische Erscheinung. Sie flattern von oben herbei, sitzen auf den Wolkenkissen und schauen herab auf den Heiligen oder tummeln sich am Fusse des Kreuzes, während die untere Kette in lebhafter Bewegung den Heiligen mit Rosen überschüttet.

mit Rosen überschüttet.

Leinwand. H. 4,27 m, B. 2,91 m. — Mittel- und Hauptgemälde des Hochaltars der Kapuzinerkirche in Sevilla. Die ebenfalls von Murillo ausgeführten Gemälde auf den Seiten- und Nebenaltären jetzt zum grössten Teil im Museum in Sevilla. Dies Gemälde wurde als Bezahlung für die Restauration der Kirche und der Gemälde dem Maler Bejavano überlassen. Von ihm gelangte es an José Madrazo, Direktor des Pradomuseums, und darauf, im Anfang des XIX. Jahrhunderts, in die Galerie des Infanten Don Sebastian. Von dessen Sohn, dem Prinzen Alfonso de Borbon, erwarb es 1898 der Kunsthändler Herr N. Steinmeyer, und in demselben Jahr wurde es an das Museum geschenkt von J. N. Heidemann, Artur Camphausen, Frau F. C. Guilleaume, Max von Guilleaume, Freiherr Alb. von Oppenheim, Eug. Rautenstrauch, Jul. van der Zypen, Otto Andreae, Frau Emil Oelbermann, Otto Deichmann, Louis Hagen, Gust. Mallinckrodt, Gust. Michels, Freiherr Ed.von Oppenheim, Val. Pfeifer, Emil vom Rath, Ed, Schnitzler, Heinr. Stein, C. Bourgeois, Rhein. Brauereigessellschaft, F. Clouth, Rob. Esser, Frau Emma Farina geb. von Clucsack, Arn. Guilleaume, Theod. Guilleaume, Alb. Heimann, Frau Aug. Joest, Ernst Leyendecker, Dr. von Mevissen, Ernst Michels, Alfred Neven-DuMont, Wilh. Peill, Eug. Pfeifer, Artur vom Rath, Theod. Schaurte, Heinr. Schröder, Mor. Seligmann, Raoul Stein, P. J. Stollwerck, Frist Vorster, Eug. van der Zypen, Jean Balthazar, Max Charlier, Frl. Hedwig Endemann, Frau Marie Herbertz, Ernst Königs, Frau Eug. Langen, Gottl. Langen, Franz Leiden, Hans Leiden, O. de la Parra, Eug. Ritter, Dr. Rich. Schnitzler, Karl Wahlen, Dr. Jul. Weiler.

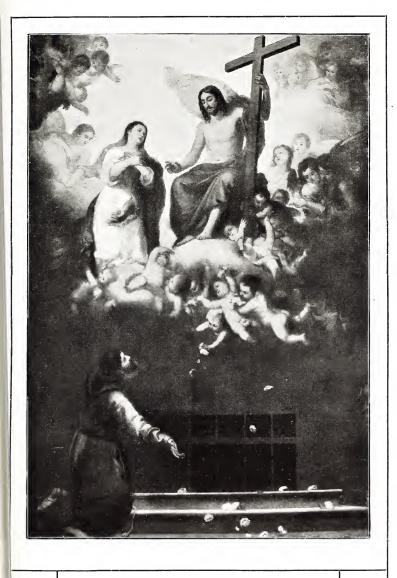

577

Bartolomé Estéban Murillo S. Franciscus in der Portiuncula



## FRANZÖSISCHE UND ENGLISCHE SCHULEN

DES XVII. und XVIII. Jahrhunderts

Le Valentin (Jean de Boulogne), geb. 1591 zu Coulommiers. † 7. August 1634 zu Rom. 578. David den Oberkörper halb entblösst, legt mit der Linken das Haupt des Riesen auf den Tisch, während er in der Rechten das Schwert des Besiegten trägt, l. ein Krieger im Harnisch mit roten Ärmeln, die Hand auf den Tisch stemmend, r. ein zweiter Krieger auf eine lange Lanze gestützt und über die Schulter den Beschauer ansehend.

Leinwand. H. 1,00 m, B. 1,31 m. — Geschenk des Herrn J. B. Plasman 1871.

CLAUDE GELLÉ oder GILLÉ, GEN. CLAUDE LORRAIN, geb. in Chamagne bei Mirecourt in Lothringen um 1600. Schüler des Agostino Tassi zu Rom. Tätig in Rom und Nancy. Ausgebildet unter dem Einflusse P. Brils, Annibale Carraccis und Adam Elsheimers. † zu Rom den 21. November 1862. 579. LANDSCHAFT MIT AMOR UND PSYCHE. Waldige, wasserreiche Landschaft mit weitem Blick in die Ferne, l. Ruinen und Tempelbauten, in der Ebene Ortschaften und Städte. Im Wasserlauf des Vordergrundes Psyche in blauem Gewande von Amor vor dem beabsichtigten Selbstmord behütet. R. auf einer Anhöhe Ziegenherde mit Satyr und Pan. Leinwand. H. 0,91 m, B. 1,55 m. — Erworben von Mr. Fairfax-Murray in London 1892, vorher bei F. Perkins. — Vgl. Liber veritatis no. 67: Quadro faict per Illme sigr. Contestabile Colonna Claudio Gilfe inventore 1666.

CHULE POUSSINS. Nicolas Poussin ist geb. in Villers bei Les Andelys (Normandie) im Juni 1594. Daselbst Schüler des Quentin Varin. In Paris bei F. Elle und G. Lallemand gebildet, in Rom unter dem Einflusse Dominichinos. † zu Rom am 19. November 1665. 580. ITALIENISCHE LANDSCHAFT. Die Waldpartie des Vordergrundes, in der Mitte geöffnet durch einen breiten Weg. lässt den Durchblick auf das dahinterliegende Gewässer, eine Stadt und die dahinterliegenden blauen Berge frei. Staffage: der barmherzige Samariter (?).

Leinwand. H. 0,96 m, B. 1,32 m.

ART DES MILLET. François Millet ist am 27. April 1642 zu Antwerpen getauft. Er zog schon im Alter von 19 Jahren nach Paris, wo er sich durch das Studium Poussins weiterbildete. Er ist am 3. Juni 1679 zu Paris begraben

worden. 581. LANDSCHAFT. Bergige, baumreiche Gegend. Vorn r. ein Baum mit zersplittertem Stamm, l. Weg mit Hirten und Schafherde (zurückgestellt). H. 0,83 m, B. 0,66 m.

PIERRE MIGNARD, geb. 17. November 1612 zu Troyes. Schüler des Simon Vouet. 1635 nach Rom. 1657 nach Fontainebleau, dann nach Paris. † daselbst 30. Mai 1695. 582. BRUSTBILD DES KURFÜRSTEN VON MAINZ, Lothar Franz von Schönborn (1695—1720). Nach 1. gewendet und geradeaus sehend, volles Gesicht mit Doppelkinn; Allongeperücke. Um die Schultern die durch einen Edelstein zusammengehaltene magna cappa, ein roter mit Hermelin gesäumter Mantel. Schwarzes Untergewand mit Bäfichen aus Flor, auf der Brust am schwarzen Bande ein mit Edelsteinen besetztes Kreuz.

Oval auf konvexer Kupferplatte. — H. 0,76 m, B. 0,57 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat D. Oppenheim 1884.

Tätig in Paris. † daselbst 27. Dezember 1743. 582a. BRUSTBILDNIS DES EBERHARD JABACH in vorgerücktem Alter (vergl. Nr. 622); en face, den Blick nach rechts, mit glatt rasiertem Gesicht, lang herabfallenden dunkelblonden Locken; dunkelgraues Barett mit schwarzem Spitzenbesatz. Der geöffnete Brustlatz lässt den Hals frei. Dunkler Grund.

Leinwand, H. 0,58 m, B. 1,34 m. Geschenk des Herrn Ed. Schenk 1860.

583. BILDNIS EINES MANNES. Kniestück. Nach vorn gewendet. Bartloses Antlitz mit grosser Allongeperücke, hellfarbiges, durch zwei Schlösser zusammengehaltenes Brokatwams mit Spitzeneinsatz. Faltiger brauner Mantel. Die Rechte auf ein Postament aufgestützt, die Linke ruht auf der Hüfte. R. Blick in einen Garten. Dunkler Grund (zurückgestellt).

Vielleicht Holländischer Meister. — Leinwand. H. 0,92 m, B. 1,22 m. Geschenk des Justizrats Ed. Schenk.

NBEKANNTER MEISTER. Erste Hälfte des XVIII. Jahrhunderts. 584. Landschaft. Italienische Stadt im Gebirge. Sie wird umsäumt vom Hochgebirge, im Hintergrunde von Gebüsch und moosbewachsenen Felsblöcken, über welche ein Gebirgsfluss dahinfällt, im Vordergrunde Staffage: eine Gruppe von zwei Mädchen und ein Jüngling im Idealgewande, Wasserkrüge neben sich, und Hirten mit der Herde; weiter im Hintergrunde ein am Ufer ruhender Mann und ein lustwandelndes Paar (zurückgestellt).

Leinwand. H. 0,82 m, B. 1,02 m.

585. LANDSCHAFT. Waldige italienische Gebirgslandschaft. Im Mittelgrunde eine Gruppe von Gebäuden, gelegen an einem Abhang, der zum hohen Waldgebirge r. ansteigt. Am Teich des Vordergrundes l. eine Gruppe Bäume, r. Gebüsch. Als Staffage eine Gruppe ruhender Mädchen im Idealgewande und Wasserschöpferin; weiter im Hintergrunde einige Kahnfahrende und Lustwandelnde (zurückgestellt).

A DELAIDE LABILLE-GUIARD (?), geb. 11. April 1749 zu Paris. 1783 Mitglied der Pariser Akademie, später Hofmalerin der kgl. Prinzessinnen. † 24. April 1813 zu Paris. 585a. DIE HAUSAUFGABE. In einem Zimmer, von dessen Einrichtung nur ein Tisch und ein grosser grünlicher Wandschirm sichtbar sind, sitzt in einem mit blau und gelb gestreiften Stoff überzogenen Lehnstuhl eine junge Mutter in rosafarbenem Kleid, weisser Schürze und weissem Häubchen. Sie hat die Beine übereinandergeschlagen und hält auf den Knieen ein Schulbuch, nach dem sie die Hausaufgabe des neben ihr stehenden Töchterchens abfragt, das den Kopf nachdenklich in die linke Hand stützt. Das Kind trägt einen orangefarbigen Rock, eine blau und gelb changierende Taille und eine blaue Schürze. Format: oval.

einwand. H. 0,73 m, B. 0,59 m. — Erworben 1908.

Leinwand. H. 0,81 m, B. 1,02 m.

TACQUES LOUIS DAVID, geb. den 31. August 1748 zu Paris. Schüler von Vien, ging mit diesem 1775 nach Italien, wo er lie Antike studierte. Er beteiligte sich nach seiner Rückkehr an ler Revolution, 1793 war er Deputierter des Nationalkonvents, nach dem Sturz Robespierres zeitweise im Gefängnis. Später Hofmaler Napoleons I. Nach der Rückkehr der Bourbonen ging David nach Brüssel. † daselbst den 29. Dezember 1825. 86. Perikles an der Leiche seines Sohnes Paralus. In lem durch einen dunkelgrünen Vorhang hinten abgeschlossenen Gemache liegt ein Jüngling auf dem Todesbett. Es ist derenige Moment aus der Lebensbeschreibung bei Plutarch darrestellt, in welchem Perikles, im Begriff, dem letzten seiner Jöhne den Totenkranz aufzusetzen, vom Schmerz übermannt vird. In der Rechten hält er den Kranz, die Linke führt er vors iesicht und wendet sich ab. Zu den Füssen der Leiche sitzt hidias, den Blick voll Teilnahme auf den Freund gerichtet, u Häupten Aspasia im Begriff, dem Gatten tröstend beizupringen. Seitlich Alcibiades, Anaxagoras und zwei Frauen. ez. J. L. David 1807.

<sup>1,48</sup> m, B. 1,98 m. — Geschenk des Kunst-Vereins 1868.

TILLIAM BEECHEY, geb. in Burford, Oxfordshire, am 12. Dezember 1753. Ein Zeitgenosse berichtet, dass er ursprünglich Anstreicher war. Andere Berichte lassen ihn zu einem Advokaten in Stowe und später in London in die Lehre kommen. Hier schliesst er Bekanntschaft mit mehreren Schülern der kgl. Maler-Akademie und begeistert sich in ihrem Umgange für die Kunst. Er vernachlässigt seine Rechtsstudien und widmet sich schliesslich ernstlich der Malerei. 1772 wurde er als Schüler in die kgl. Akademie aufgenommen und 1775 stellte er einige kleine Bildnisse aus. Er malte einige Zeit in London und siedelte dann nach Norwich über. Dort blieb er vier oder fünf Jahre und versuchte sich 1783 zum erstenmal in lebensgrossen Bildnissen. Er kehrte dann nach London zurück, wo er 1793 zum Associate der Akademie gewählt wurde. In demselben Jahre malte er das Bildnis der Königin Charlotte, die ihn zum Hofmaler ernannte. Er starb am 28. Januar 1839 im Altervon 86 Jahren. 586a. PORTRÄT EINES ENGLISCHEN OFFIZIERS (Kniestück), der die Rechte, die in graugelbem Handschuh steckt, in die Seite stemmt. Er trägt weisse Hose und Weste mit stumpfrotem Gürtel und offenen, roten, schwarzbesetzten Waffenrock, auf dem Haupte den schwarzen Dreispitz. Das Schwertband, das sich über die Brust zieht, wird von einer Schliesse gehalten mit den verschlungenen Initialen J. B. Leinwand. H. 1,04 m, B. 0,75 m. — Angekauft 1908.

## VLÄMISCHE SCHULE

des XVII. und XVIII. Jahrhunderts

TTO VAN VEEN, geb. 1558 zu Leiden, Schüler des Lampsonius in Lüttich und des Fed. Zuccaro in Rom. Hofmaler des Alexander Farnese. 1584 nach Leiden, 1592 nach Antwerpen, 1620 nach Brüssel. † daselbst 1629. 587. JUGEND. Im Vordergrunde liegt hingestürzt vor dem Wagen der Venus ein trunkener Jüngling; auf ihn zu kommt von 1. Venus, mit der Hand die schwellende Brust pressend, und Amor, der ihn beim Kinn fasst; hinter ihnen Bacchanten und Bacchantinnen, die dem Gefallenen zurufen, zutrinken und ihn beim Gewande fassen. Von r. kommt Athene und fasst mit vorwurfsvollem Blick auf Venus den Jüngling an der Hand, bei ihr Chronos, der Venus zuredend, und Genien mit Lorbeerkränzen. Im Vordergrund bei einem schildförmigen Stein mit der Aufschrift: "Inconsulate juventutis typus" in Frauengestalt die Dürftigkeit, r. und 1. im Hintergrunde Hügel mit den Tempeln der Ehre und Tugend.

Holz. H. 0,58 m, B. 0,73 m. — Bilder desselben Inhalts in den Kgl. Galerien zu Kopenhagen und Stockholm. — Eine Kopie im Gegensinne kam bei Heberle-Coln am 24. Mai 1897 zur Versteigerung. Im Katalog war das Bild dem Jan van den Hoecke zugeschrieben und beitlelt: Telemach auf der Insel Cythera von den Leidenschaften bestürmt und von Pallas Athene in Schutz genommen. Das Bild gelangte dann in die Sammlung August Rincklage und wurde am 10. Mai 1904 zum zweiten Male bei Heberle versteigert. — Eine ausführliche Erklärung der Darstellung gibt der lateinische Vers unter dem Stich des Perret:

Blanda Venus Iuvenem praedulci lacte iacentem Lactat, cum Bacchus irrigat vsque mero, Immoderata Ceres comes est tantisper, Egestas Sordida dum miserum prendat humique premat. Dimovet at Tempus Venerem: eius et assecla Pallas. Obiicit huic remoras illici ubique Deae; Delitiis luvenem haec stolidis ne fascinet ultra, Mox illum pigra tollit amanter humo, Quo per iter durum ad Virtutis Honoris et Aedem Impiger is tendat serta ubi honora ferat.

ELDORP GORTZIUS. Nach van Even geb. 1553 zu Löwen. Nach seiner Lehrzeit in Antwerpen Schüler des Frans Franck I, dann Schüler des Frans Porbus I, von 1579 an in Cöln. † daselbst 1616 oder 1618. 588. BRUSTBILD DER ELISABETH VON STEINRODT, nach I. gewendet, in breiter Leinenhaube, kleiner Halskrause, dunklem Gewande mit Pelzfütterung. Dunkler Hintergrund. Überschrieben: F. Elisabeth von Steinrodt Filia Adolfi uxor Hieronymi von Kreps senatoris Coloniensis und Stimmeister anno 1551. Oben I. das Wappen der von Steinrodt, r. dasjenige der von Bornhausen, beide als solche unterschrieben.

Holz, H. 0.48 m, B. 0.38 m.

589. BILDNIS DES HERMANN VAN WEDICH, Nach 1. gewendet und geradeaus sehend. Schwarzes gemustertes Wams, mit Pelz gefütterter Mantel, weisse Manschetten und Halskrause. Schwarzes Barett, Spitzbart und Schurrbart. Mit der Rechten stützt er sich auf ein Tischchen mit grüner Decke, die Linke ist halb unter dem Mantel verborgen. Oben 1. Wappen, r. Hermann van Wedich anno 1592 Aetatis 40 (zurückgestellt). Holz. H. 0,49 m, B. 0,38 m. — Vgl. das Bild des 30 jährigen H. v. W. Nr. 300.

590. BRUSTBILD EINES MANNES, nach r. gewendet, den Beschauer anblickend. Mit dunkelblondem Haar und Spitzbart, schwarzem Barett, breiter hochstehender Halskrause, dunklem Gewand mit braunem Pelzkragen. Oben 1. Archlis colon. Officialis depictus Ao. 1601. Dunkler Hintergrund. Vielleicht Bildnis des Offizial Egbertus Fabritius.

590a. BILDNIS DES BÜRGERMEISTERS MARCUS BEYWEG (1592 bis 1604). Kniestück. Stehend, nahezu en face, geradeaus blickend, in der Rechten den Stab, in der Linken Handschuhe. Mit grauem Haupthaar und Bart. Amtstracht: rot und schwarzer Mantel, weisse Halskrause. Auf dem Tisch r. Blatt mit Aufschrift. Oben r.: Wappen, überschrieben Aetatis 72, Anno 1602. G. G. F. Dunkler Grund. Holz. H. 1,20 m, B. 0,89 m. Geschenk der Erben der Frau Ignaz Bürgers 1903.

591. BRUSTBILD EINES MANNES, halb nach r. gewendet, mit braunem, krausem Haar und Spitzbart, breiter durchscheinender Halskrause, schwarzem Rock. Dunkler Hintergrund. Oben 1. Anno 1604, r. das Wappen der Hochstaden. Bez. GGF. Holz. H. 0,66 m. B. 0,51 m.

592. BRUSTBILD EINER FRAU, halb nach 1. gewendet, den Beschauer anblickend. Mit dunklem Häubchen mit Spitzenrand, breiter Halskrause, schwarzem Kleid. Die Rechte greift in die goldene Umhängekette. Hintergrund braun. Öben r. Anno 1609; aetatis 43. Bez. GGF.

Holz. H. 0,65 m, B. 0,51 m.

593. BRUSTBILD EINES MANNES, halb nach r. gewendet. Mit dunkelblondem Lockenhaar und Kinnbart, radförmiger Halskrause, dunklem Rock mit braunem Pelzkragen. Oben 1. 1615 (zurückgestellt). Holz. H. 0,55 m, B. 0,41 m.

594. BILDNIS EINES STIFTERS (linker Flügel eines Altarbildes), am Betpult nach r. knieend. Mit braunem Haar und Vollbart, durchscheinender breiter Halskrause, schwarzem Mantel mit schwerem Pelzbesatz. L. oben zurückgeschlagener roter

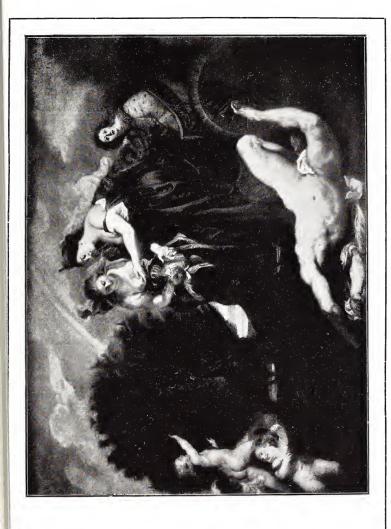

604

Peter Paul Rubens Juno und Argus

Vorhang, r. dunkler Grund. Rückseite: S. CATHARINA, stehend, nach r. den Beschauer anblickend, in der Linken das Schwert

(zurückgestellt). Holz. H. 1,44 m, B. 0,92 m. Gegenstück zu Nr. 595. 595. BILDNIS ZWEIER STIFTERINNEN (r. Flügel eines Altars), anscheinend Mutter und Tochter, am Betpult, hintereinander nach 1. knieend, beide in Häubchen, Halskrause und schwarzem Mantel. Vor der Mutter liegt das aufgeschlagene Gebetbuch, die Tochter hält das ihrige in der Hand. R. oben roter Vorhang, 1. dunkler Grund. Rückseite: S. MARGARETA, stehend, nach I gewendet, den Beschauer anblickend, in rotem Gewand mit Palme und Drachen (zurückgestellt). Holz. H. 1.44 m. B. 0.92 m. Gegenstück zu Nr. 594.

CHULE DES JAN BRUEGHELI, GEN. SAMTBRUEGHEL, geb. 1568 zu Brüssel. Kam in seinen Wanderjahren nach Cöln, Rom und Mailand. 1597 als Meister in die Antwerpener Gilde eingetreten. 1601 Dekan, 1625 in Antwerpen an der Cholera gestorben. 596. WALDSCHLUCHT mit Fuhrweg 1. und Bach r. Durch den Weg kommt ein Fuhrwerk mit Vorgespann heran, seitwärts am Wege ruhende Bauern und ein Jäger mit Hunden; im Hintergrund abgehend Reiter und Bauer. Auf dem Bach Kähne mit übersetzender Gesellschaft. Der Durchblick r. in die Landschaft zeigt eine Felspartie mit Stadt. Holz. H. 0,49 m, B. 0,61 m.

TODOCUS MOMPER II, geb. 1564 zu Antwerpen. Schüler seines Vaters Bartholomäus. Tätig in Antwerpen. † daselbst am 5. Februar 1635. 597. HOCHGEBIRGSLANDSCHAFT. Phantastische Felspartie im Alpencharakter mit Pass. dem von r. nach l. über die überbrückten Schluchten führenden Wege ziehen Reisende mit bepackten Maultieren. Vorne neben dem Wege eine Gesellschaft in halborientalischer Tracht beim Imbiss.

Holz. H. 0,51 m, B. 0,69 m.

598. NOLI ME TANGERE. Gartenlandschaft. Im Gebüsch 1. Holztor, daneben leere Gärtnerkarre r. Blick über den Garten hinaus auf Stadt und Golgatha. Im Vordergrund: Christus in rotem Gewand, in der Rechten die Schaufel, erscheint der vor ihm knieenden Maria Magdalena.

Holz. H. 0,73 m, B. 1,02 m.

DETER BRUEGHEL DER JÜNGERE, geb. 1589 zu Antwerpen. Tätig daselbst. 599. KREUZTRAGUNG. Blick auf Jerusalem, in lebhaft bewegter Gebirgslandschaft. Über die Höhe des Vorgrundes hinweg zieht sich von der Stadt kommend

eine endlose Volksmenge von l. bis r. zum Golgathahügel hinauf. Inmitten derselben Christus kreuztragend. In einer kleinen Gruppe im Vordergrund r. Maria hinsinkend von Johannes gestützt.

Holz. H. 0,34 m, B. 0,48 m.

AVID VINCKBOONS, geb. zu Mecheln 1578. Schüler seines Vaters. Tätig in Amsterdam. † daselbst 1629. 600. WALDLANDSCHAFT MIT REITERANGRIFF. L. ein nach vorn sich erstreckender Waldweg mit einer Reiterschar, am Wege Tote und Verwundete, ganz vorn ins Dickicht flüchtend ein abgesessener Reiter. Die Spitze des Zuges schwenkt r. auf einem Seitenpfad in ein weites, mit Bäumen bestandenes Tal ab. In der Ferne Hügel unde eine Stadt. Auf einem Baume r. ein Fink. Holz. H. 1,01 m, B. 0,57 m Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

DETER NEEFS DER ÄLTERE, geb. zu Antwerpen um 1578. Angeblich Schüler H. v. Steenwyks. Trat 1609 in die Gilde zu Antwerpen. † zwischen 1656 und 1661. 601. INNERES EINER GOTISCHEN KIRCHE. Blick durch das Mittelschiff einer gotischen Kirche auf Chor und Lettner. An den Säulen Altäre, l. und r. in den Seitenschiffen durch Lichter erhellte Altäre mit Betenden. Vorne von l. kommend Taufzug, voran zwei Knaben mit Wachslichtern, r. an einem Pfeiler ein lahmer Bettler. Bez. Neefs 1637. Holz. H. 0,46 m, B. 0,61 m. Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

storbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898. 601a. KIRCHENINNERES IN GOTISCHEM STIL. Blick in eines der Schiffe, links Aufgang zu hochgelegenem Altar; an den Stufen eine knieende Frau. Staffage: Männer und Frauen durch die

Kirche verteilt.

H. 0,37 m, B. 0,54 m. Geschenk des Herrn Ernst Reimbold 1904.

RANS FRANCKEN II, Sohn des Frans Francken I, geb. 6. Mai 1581 zu Antwerpen. Schüler seines Vaters. War vor Eintritt in die Antwerpener Gilde wahrscheinlich in Italien. † 6. Mai 1642 zu Antwerpen. 602. Anbetung der Könige. L. Maria in blauem Mantel und rötlichem Untergewand. Hinter ihr Joseph und drei Engel, vorn die drei Könige; der älteste kniet vor dem sich zu ihm herabneigenden Christuskind, hinter ihm der zweite König mit einem Pokal in der Hand und der Mohrenkönig in grünem Mantel. Im Hintergrund in grün und blau getönter Landschaft Reiter und Bewaffnete.

Auch Rottenhammer genannt. Kupfer. H. 0,37 m, B. 0,27 m.

DETER NEEFS UND F. FRANCKEN II. 603. INNERES EINER GOTISCHEN KIRCHE. Blick durch das im Dunkel liegende Mittelschiff auf den Chor, 1. vor einem von Kerzen erleuchteten

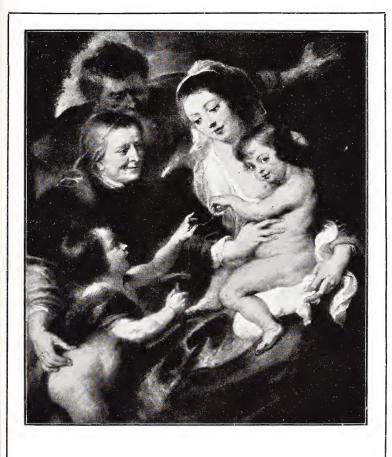

Peter Paul Rubens Heilige Familie 605

Altar zelebrierender Priester und Andächtige. Bez. Peter Neefs. F. Franck. Die Staffage von Francken (zurückgestellt). Holz. H. 0,24 m, B. 0,34 m.

PETER PAUL RUBENS, geb. zu Siegen 28. Juni 1577. Schüler des Tobias Vorhacht in A Schüler des Tobias Verhacht in Antwerpen, des Adam van Noort (1591—1594) und des Otto van Veen (1594—1598). Tätig von 1600-1608 in Italien (Venedig, Mantua, Rom, Genua). Seit 1609 in Antwerpen und zwischendurch auf Reisen nach Paris, Madrid, London u. Holland. † zu Antwerpen 30. Mai 1640. 604. JUNO UND ARGUS. Argus, der hundertäugige Wächter der Geliebten des Zeus, Jo, die von der eifersüchtigen Juno in eine Kuh verwandelt war, ist von Merkur eingeschläfert und getötet worden. Juno schenkt die Augen des Riesen ihren Pfauen zum Schmuck des Gefieders. Juno in rotem Gewand mit Diadem und Schleier steigt von dem r. haltenden zweiräderigen Wagen herab. Auf ihren Schultern ruht ein goldgelb auf schwarz gemusterter Mantel, den eine Dienerin hält. Vor ihr in blauen flatternden Gewändern Venus, die ihr die von dem abgetrennten Kopf des Riesen losgelösten Augen reicht. L. von der Göttin ein Pfau auf das Geschenk der Augen wartend, hinter ihm ein schon geschmückter radschlagender Pfau. Seitlich drei Amoretten, die mit dem Gefieder der Tiere spielen. Im Vordergrund der kopflose

Rumpf des Riesen. Wolkiger Hintergrund und Regenbogen.

Leinwand. H. 2,55 m, B. 3,48 m. — Das 1611 gemalte Bild stammt aus dem Palast Durazzo in Genua, es war nach 1823 im Besitz von T. Gent. — 1859 in der Sammlung Wyatt. — Später in der Sammlung Dudley. — 1894 geschenkt von Fritz von Wittgenstein, Kom.-Rat Otto Andreae, Frau Kom.-Rat A. C. Guilleaume, J. N. Heidemann, Geh. Kom.-Rat Laugen, Gen.-Konsul Freiherr Alb. von Oppenheim, Valentin Pfeifer, Rich. Zanders, Julius van der Zypen, Geh. Kom.-Rat Dr. G. von Mevissen, Artur Campaussen, Franz Clouth, Kom.-Rat Dr. H. Grüneberg, Max von Guilleaume, Louis Hagen, Geh. Kom.-Rat August Heuser, Frau Angust Joest, Benj. Liebmann, Gustav Mallinckrodt, Reg.-Rat Dr. Paul Meyer, Geh. Kom. Rat G. Michels, Fr. Oehme, Wilhelm Peill, Eugen Feifer, Kom.-Rat Emil vom Rath, Eugen vom Rath, Kom.-Rat Eugen Rautenstrauch, Com.-Rat Heinrich Stein, Raoul Stein, Fritz Vorster, Julius Vorster, Karl Farina, I. M. Heimann, Otto della Parra, Karl Wahlen, Artur Herstatt, Eduard Herstatt. — Vgl. Rooses, Rubens III, S. 912.

605. HEILIGE FAMILIE. Der nackte Jesusknabe sitzt auf dem Schoss der in ein blaues Kleid mit rotem Übergewand gekleileten Maria und greift nach einer Schnur, die der vor ihm stehende kleine Johannes hält und an der ein Stieglitz befestigt st. Hinter Johannes Elisabeth in grauem Gewand u. schwarzem Mantel, mit den Fingerspitzen der Rechten die Hüfte des kleinen ohannes berührend. Den Abschluss der Gruppe bildet der nach orn sich überbeugende und mit der Linken auf einen Baumtamm sich stützende Joseph. Im Hintergrund ein Gartentor. einwand. H. 1,18 m, B. 0,98 m. Nach Rooses um 1636—38 gemalt. Bode setzt das ild in den Anfang der zwanziger Jahre. — Es soll aus der Jabach'schen Sammlung ammen. — Später im Besitz des Bürgermeisters von Antwerpen de Grcot. — 1862 aus er J. P. Weyer'schen Sammlung erworben für 5000 Taler.

606. DIE STIGMATISIERUNG DES H. FRANCISCUS. An einem Waldesabhang der auf einem Felsen knieende Heilige. Er empfängt die Wundmale von der r. in den Wolken schwebenden Erscheinung des gekreuzigten Christus, der als Seraph von drei weissen Flügelpaaren getragen wird. Im Vordergrund der zu Boden gesunkene Genosse des Franciscus, die Rechte wie geblendet vor der Erscheinung erhebend. Vor Franciscus auf einem Baumstumpf ein Kruzifix, 1. ein aufgeschlagenes Buch, r. ein Totenschädel und Sandalen.
Leinwand. H. 3,76 m, B. 2,39 m. Das um 1617 gemalte Bild stammt aus der Kapuzinerkirche in Coln. 1815 kam es von da in den Besitz Wallrafs. Vgl. Rooses, Rubens III. S. 219, Tafel 153.

607. MOHRENKÖPFE (Kopie nach dem Original in Brüssel). Vier Studienköpfe nach ein und demselben Modell, zwei nach r. emporblickend, zwei nach 1 gewendet, die hinteren in perspektivischer Verkleinerung. Hintergrund bewölkter Himmel.
Leinwand. H. 0,50 m, B. 0,65 m. Der Profilkopf des Hintergrundes befindet sich in einer Kopie im Städelschen Kunstinstitut (Nr. 144) und ist dort als Schule des van Dyck bezeichnet. Vgl. Rooses B IV. S. 88.

608. KOPF EINES JUNGEN MÄDCHENS (Farbenskizze aus der Schule des Meisters) nach vorn gewendet, volles Gesicht mit roten Wangen und aufgelösten blonden Locken. Holz. H. 0,29 m, B. 0,19 m.

A BRAHAM JANSSENS I, GEN. VAN NUYSSEN, geb. 1575 🔼 zu Antwerpen. 1585 Schüler des Jan Snellinck. Nach einem Aufenthalt in Italien tätig in Antwerpen. † daselbst 25. Januar 1632. 609. S. CACILIA im roten Prachtgewande, über der Schulter ein Pelzkragen, der vor der Brust mit einer Agraffe zusammengehalten wird. Stehend nach l. gewendet und nach oben r. zurückblickend, von wo zwischen Cherubimköpfchen ein Lichtglanz auf sie niederfällt. Mit der Rechten greift sie in die Tasten der Orgel, während sie mit der Linken das Schwert hält. Unten 1. in verkleinertem Massstabe eine anbetende Äbtissin mit dem Stab als Stifterin. Vor ihr der Wappenschild. Hintergrund Architekturteile.

Leinwand. H. 2,06 m, B. 1,07 m.

610. DIE KIRCHENVÄTER. Kniestück. R. sitzt im Ornat am Tisch, nach 1. gewendet den Beschauer anblickend, S. Augustinus und schreibt mit der Feder ins Buch; ihm gegenüber im Büssergewand, welches den Oberkörper nackt lässt, S. Hieronymus; jenseits am Tische Gregor, über welchem die Taube des heiligen Geistes erscheint; er wendet sich mit demonstrierender Handbewegung zu dem oben 1. erscheinenden Ambrosius zurück, welcher ihm die Bibel vorhält, mit dem Finger hindeutend. Zwischen Augustin und Gregor zwei



Peter Paul Rubens
Die Stigmatisierung des h. Franciscus

Engel; der eine hält ein glühendes Herz, der andere das Papstkreuz, ein dritter Engel bei Ambrosius. Hintergrund roter Vorhang, Wolken und Säule. Leinwand. H. 1,22 m, B. 1,62 m.

611. DIE BUSSFERTIGEN SÜNDER VOR CHRISTUS. Kniestück. L. nach r. gewendet, steht Christus mit den Wundmalen, ein rotes Gewandstück umgeschlagen, das Kreuz auf der 1. Schulter; r. knieen oder stehen mit Gebärden der Anbetung und Hingebung: Adam, Dismas der Schächer, Magdalena, Petrus. Hintergrund Landschaft.

Leinwand. H. 1,18 m, B. 1,56 m. — Ein fast identisches Bild aus der van Dyck-Schule in der Augsburger Galerie.

[AKOB JORDAENS, geb. zu Antwerpen 19. Mai 1593. Schüler seines späteren Schwiegervaters Adam van Noort. Tätig in Antwerpen. 1615 als Meister in die dortige Lukasgilde aufgenommen. † daselbst 18. Okt. 1678. 612. MÄNN-LICHES BILDNIS. Fast ganz von vorn gesehen, etwas nach r. gewendet. Kniestück, volles rotes Gesicht mit Knebelbart und Schnurrbart, schwarze Tracht mit weissem Spitzenkragen und Manschetten. Der Dargestellte sitzt in einem mit Leder bezogenen Lehnstuhl, auf dessen Seitenlehnen er die Arme stützt. In der Linken ein Papier mit der Inschrift: Ersamen . . . S. Joha . . . wiens Copman. L. ein mit einer roten Decke behangener Tisch, auf dem ein gefüllter Römer steht und Weintrauben liegen, r. ein geöffnetes Fenster und das Gesims eines Kamins mit reicher Barockskulptur. Von der Decke herab hängt eine rote Draperie. 613. BILDNIS EINER DAME. Nach 1. gewendet und geradeaus blickend. Kniestück. In schwarzem Kleid mit weissen Spitzenmanschetten und Steinkrause. Im Haar, um den Hals und an den Handgelenken Perlenketten, in den Ohren Perlen, um die Brust grosse goldene Kette, Fingerringe. Die Dargestellte sitzt auf einem mit Leder bezogenen Armstuhl, die Rechte auf eine Seitenlehne stützend. Über dem Stuhl rote Draperie, 1. ein Kamin mit reicher Barockskulptur, im Hintergrund ein Fenster. 612 u. 613: Leinwand. H. 1,30 m, B. 1,05 m. — Früher Sammlung Gaucher, Brüssel. Literatur: Bredius. Kunstchronik. N. F. XVII, Nr. 3.

614. DER GEFESSELTE PROMETHEUS. Prometheus war wegen des Diebstahls des himmlischen Feuers an einen Felsen geschmiedet worden. Er hatte sich geweigert, dem Boten des Jupiter, dem Merkur, das dem Göttervater durch die Verbindung mit einer Sterblichen drohende Unheil zu verraten. Zur Strafe liess ihn Jupiter von einem Adler peinigen, der an jedem dritten Tag die stets nachwachsende Leber des Titanen zerfleischte. Auf dem Leib des Prometheus. der mit dem Kopf nach unten an einen Felsen geschmiedet ist, sitzt mit ausgebreiteten Flügeln ein Adler und zerfleischt die rechte Seite des Gefesselten. Weiter zurück an einen Felsen gelehnt Merkur, in der Linken den Caduceus und mit der Rechten nach einem herabhängenden Baumstamm greifend. Vor ihm liegt auf dem Boden eine menschliche Figur (Pandora?) Tiefliegender Horizont und Himmel.

Leinwand. H. 2,43 m, B. 1,96 m. — Erworben 1860 aus der Sammlung Schenk. — 1910 in Brüssel auf der Ausstellung "L'art belge au XVII e siècle".

RANS SNYDERS, getauft zu Antwerpen 11. Nov. 1579. Schüler von Pieter Brueghel d. Jüngeren und Hendrik van Balen. Tätig in Antwerpen, wo er 1602 in die Lukasgilde aufgenommen wird und nach einem Studienaufenthalt in Italien (1608) dauernd bleibt. † daselbst 19. Aug. 1657. 615. STILLEBEN. In der Mitte eines mit einem roten Tuch bedeckten Tisches ein geflochtener Korb mit Weintrauben, Birnen, Äpfeln, Pflaumen und einem Zweig mit Nüssen, nach denen ein Eichhörnchen hascht; an einem Zweig mit Aprikosen hängt ein Sittich. R. auf einer Fayenceschüssel ein gekochter Hummer und ein Haufen Artischocken, Spargel und eine Melone, über die eine Katze heranschleicht, 1. Wildbret, ein Hase, eine Schnepfe, ein Fasan und ein Krammetsvogel, dahinter eine Glasvase mit Rosen, seitlich wird eine mit Brombeeren gefüllte Fayenceschüssel zum Teil sichtbar.

ART DES SNYDERS. 616. DIE KÖCHIN. R. seitlich an 🔼 einem Tisch die Köchin in rotem Mieder mit weissem Kragen und weisser Haube, das Gesicht dem Beschauer zugewendet. Sie ist mit dem Mörser beschäftigt. Auf dem Tische Weintrauben, Gemüse, ein Hase, eine gerupfte Gans, ein Rebhuhn und ein grosses Stück Fleisch; dahinter ein Messingkessel mit einem gekochten Hummer. An der Wand auf einem Bord Zitronenschnittchen, ein blauer Fayencetopf mit Erdbeeren, ein irdener Krug, eine Torte, eine Streubüchse, mit Gold verzierte Glasflaschen u. Weingläser (zurückgestellt). Leinwand. H. 0,86 m, B. 1,18 m.

ORNELIS DE VOS, geb. um 1585 zu Hulst in Flandern, seit 1599 Schüler des David Remeeus in Antwerpen. Nach seinen Wanderjahren (1604—1608) tätig in Antwerpen. † daselbst 9. Mai 1651. 617. FAMILIENBILD. Den Mittelpunkt

der Gruppe bildet ein an einem Spinett sitzendes junges Mädchen in schwarzem Gewand mit breitem Spitzenkragen und Spitzenmanschetten, an der Brust eine rote Blume. Hinter ihr am Spinett stehend die jüngere Schwester in gelbem Brokatkleid mit Spitzenkragen und roter Haube. L. im Vordergrund auf einem Lehnsessel der Vater in schwarzem Gewand mit weissem, schlichtem Kragen und Manschetten; spanische Barttracht. An ihn lehnt sich der in ein braunes Wams mit gestreiften Ärmeln gekleidete junge Sohn, mit beiden Händen ein Notenbuch haltend. R. ebenfalls sitzend die Mutter in schwarzem Gewand mit goldgesticktem Einsatz und Steinkrause. Zwischen ihren Knieen die weissgekleidete jüngste Tochter, deren rotes Untergewand sichtbar ist. Sie reicht der Mutter das rechte Händchen und hebt mit der Linken ein Spielzeug hoch. Ganz r. im Vordergrund ein etwas älteres Mädchen in gelbem Rock mit blauer Schürze und Brokatmieder, in der Rechten eine Nelke.

Leinwand. H. 1,58 m, B. 1,81 m. — Seit 1890 in der Galerie aufgestellt. — Von Hauser-Perlin restauriert.

JAN HULSMAN(?). Niederländischer Abstammung. Um 1644 in Cöln tätig. Schüler des Augustin Braun. 618. FAMILIENBILDNIS. Im Garten auf einer Moosbank sitzt Hand in Hand ein Paar und blickt eine Frau an, welche von l. über die Gartentür Blumen anbietet. Die Dame hält ein Kind auf dem Schosse, mit welchem ein grösseres spielt, das sich den Hut des Vaters aufsetzt. R. Durchblick in die Landschaft mit Gewässern, Viehweiden und fernen Gebirgen.

Unten l. unleserliche Signatur und Datum: 1632. — Früher Gonzales Coques genannt. — Holz. H. 0,85 m, B. 0,83 m. — Erworben 1890. — Von Hauser-Berlin restauriert.

ERARD SEGERS, geb. 17. März 1591 zu Antwerpen. Schüler des Hendrik von Balen und Abraham Janssens. Nach einem Aufenthalt in Rom und Madrid, seit 1620 in Antwerpen. † daselbst 18. März 1651. 619. MARIA REICHT SIMON STOCK DAS SKAPULIER. L. auf einem Felsen knieend vor einem aufgeschlagenen Buch, das auf einem Totenschädel liegt, Simon Stock, Generalprior der Karmeliter, in brauner Mönchskutte und weissem Mantel. Vor ihm, von Wolken getragen, Maria in rotem Kleid und blauem Mantel, auf dem Schosse das sitzende Christuskind haltend. Sie reicht nit der Rechten dem Simon Stock das Skapulier. Zu ihren Füssen drei kleine Engel, r. singende und Blumen spendende, oben musizierende Engel. Blick auf eine von Bergen

eingeschlossene Ebene mit der Darstellung der Errettung einer Seele aus dem Fegefeuer. Leinwand. H. 2,48 m, B. 1,85 m.

Tro

ers

Ve

Da

BII

Dei

ORNELIS SCHUT I, geb. 13. Mai 1597 zu Antwerpen. Nach der Tradition ein Schüler des Rubens, wurde 1618 in Antwerpen Meister. † daselbst 29. April 1655. 620. AUF-ERSTEHUNG. Christus schwebt über dem Grabe in Glorienschein empor. Um das Grab die Wächter teils hingestürzt, teils fliehend, teils mit Staunen emporblickend. R. kleiner Durchblick nach dem in der Abendsonne liegenden Golgatha. Im Vordergrund an der Erde Waffen, Trinkflasche und Kartenspiel der Soldaten.

Bildfläche oben im Rundbogen abgeschlossen. Holz. H. 0,78 m, B. 0,57 m.

THEODOR VAN THULDEN, geb. 9. August 1606 zu Herzogenbusch. Schüler des Abraham Blyenberch und des Rubens. 1626 Meister in Antwerpen, 1632 in Paris. 1638 Dekan der Gilde. 1647 abermals in Paris, 1648 im Haag. † in Herzogenbusch 1676. 621. DIE GROSSMUT DES SCIPIO. Scipio Africanus Major gibt nach der Eroberung von Neu-Carthago in Spanien die gefangene Braut des Fürsten Allucius dem Bräutigam zurück und weist die Geschenke der dankbaren Eltern dem Bräutigam zu. (Livius lib. 28. Cap. 50.) In einer reich geschmückten Säulenhalle 1. unter einem Baldachin Scipio in rotem Mantel auf dem Throne sitzend. Ihm zu beiden Seiten Krieger. Auf einem Teppich knieen vor ihm die Braut und der Bräutigam, auf dem Boden Silberund Goldgerät. Im Hintergrund Frauen, Männer und Kinder, r. seitlich ein Jüngling sich an einen Schimmel anlehnend. Leinwand. H. 1,97 m, B. 1,66 m.— Geschenk des Herrn Minderop 1861.

UCAS FRANCHOIS II (?), geb. zu Mecheln 28. Juni 1616. L Schüler seines Vaters Lucas Franchois I und des Rubens. 1663 Dekan der Gilde in Mecheln. † ebenda 3. April 1681. 622. BILDNIS DES EBERHARD JABACH. Kniestück, im Sessel sitzend, den Kopf nach r. gewendet. Mit der Rechten macht er einen Redegestus, während er mit der Linken die Handschuhe hält. Mit halblangen, dunkelblonden Locken, leichtem Ansatz zum Schnurrbart, in dunklem, geschlitztem Gewand, das an Brust und Ärmeln die weisse Unterkleidung zeigt. Dunkler Hintergrund, 1. durch ein rebenumwachsenes Fenster Durchblick in die Landschaft.

Leinwand. H. 1,24 m, B. 1,03 m.

623. BILDNIS DES EBERHARD JABACH. Nach 1. gewendet. Schwarzes Gewand mit weissem Kragen u. weissen bauschigen Unterärmeln. Er sitzt unter einer Baumgruppe und stützt den r. Arm auf ein Felsstück, während er mit der Hand an den Troddeln seines Kragens spielt. Die ausgespreizte 1. Hand ruht auf dem Knie, I. Ausblick in bergige Landschaft. Leinwand. H. 1,54 m, B. 1,03 m. — 622 und 623 im Jahre 1910 auf der Ausstellung "L'art belge au XVIIe siècle" in Brüssel.

TNBEKANNTER MEISTER. XVII. Jahrhundert. 624. Blumenstück mit der Verspottung Christi. In breitem buntem Blumenkranz das achteckige Bild. In der Mitte sitzend Christus in rotem Mantel, ein Kriegsknecht drückt ihm den Dornenkranz auf das Haupt, ein zweiter will ihnschlagen; r. seitlich die Halbfigur eines Dritten, der ihn verspottet (zurückgest.). Holz. H. 1,30 m, B. 1,05 m.

625. Blumenstück mit der Auferstehung Christi. In einem breiten bunten Blumenkranz das sechsseitige Bild. Der auferstehende Christus in rotem Mantel, in der Linken die Fahne

haltend, die Rechte emporgestreckt (zurückgestellt). Holz. H. 1,30 m, B. 0,35 m.

TICOLAES VAN VERENDAEL (?), geb. zu Antwerpen am 19. Februar 1640. Schüler seines Vaters Willem van Verendael. Wurde mit 17 Jahren als Meister in die Antwerpener Lukasgilde aufgenommen. Tätig in Antwerpen. Arbeitete öfter zusammen mit Joh. Boeckhorst, Gonzales Coques und David Teniers d. J. † zu Antwerpen 11. August 1691. 626. BLUMENSTUCK. Vor einer halbrunden Nische eine mit zwei grauseidenen Schleifen an die Wand gehängte Girlande aus bunten Blumen und Efeuranken (zurückgestellt). Leinwand, H. 0,83 m, B. 0,67 m.

DRIAEN VAN UTRECHT, geb. im Februar 1599 zu Antwerpen. Schüler des Harmen de Neyt. Nach Reisen in Deutschland, Frankreich und Italien tätig in Antwerpen. † daselbst im Oktober 1652. 627. STILLEBEN. Auf einer steinernen Stufe Melone, Weintrauben, Pfirsiche und Pflaumen. Hinten eine grosse silberne Kanne mit Satyr als Henkel, vorne ein Krammetsvogel und ein metallener Teller, in dem die Trauben

Sich spiegeln (zurückgestellt).

DE KEUNINCK ODER KEUNING. Tätig um 1600. . 628. WALDLANDSCHAFT mit Weiher, Durchblick auf ein lagdschloss im Hintergrund 1. Staffage: Zwei Jäger, von lenen der eine auf einen Hirsch anlegt, der andere ladet. Bez. auf einem abgefallenen Baumast K. D. Keuninck. folz. H. 0,38 m, B. 0,60 m. — Bei Herrn Brockhaus in Leipzig eine Landschaft in der urt des Keirinx. Bez. K. D. Keuning 1610. — Literatur: G. Caullet in Geschied- en Oudeidkundige Kring te Kortrijk I, S. 75.

AVID TENIERS DER JÜNGERE, getauft den 15. Dezem-Der 1610 zu Antwerpen. Schüler seines Vaters David Teniers d. Ä. Tätig zu Antwerpen, wo er 1632/33 Mitglied der Lukasgilde und 1645/46 deren Dekan war. Um 1650 siedelte er nach Brüssel über und wurde 1675 Mitglied der dortigen Lukasgilde. † daselbst 25. April 1691. 629. DIE VERSUCHUNG DES H. ANTONIUS. In einer Höhle vor einem Felsblock mit Totenschädel der h. Antonius in blauem Mantel und Kapuze. Vor ihm eine Frau in rotem Kleid mit einem gefüllten Römer in der Hand. Hinter ihm ein Mann, der ihm auf den Rücken klopft, und gespenstige Wesen, ebensolche am Eingang 1. sitzend. In der Luft Fledermäuse und fliegende Fische. R. vorn ein Bach, 1. Blick ins Freie. Bez. Teniers f. Holz. H. 0,34 m, B. 0,50 m. — Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

629a. DER H. ANTONIUS in felsiger Landschaft, welche r. grottenartig durchbrochen, l. zur Fernsicht geöffnet ist. Der Heilige sitzt neben seiner Hütte an einem zum Tisch hergerichteten Felsblock bei Totenkopf und Wasserkrug. Der Teufel in Gestalt eines alten Weibes redet auf ihn ein. Um ihn ein Schwarm böser Geister in allerlei Tiergestalt. Bez. D. Teniers F.

Holz. H. 0,51 m, B. 0,82 m. — Angekauft 1875. 630. DIE SPINNER. Stube mit spinnendem Greisenpaar, l. der Alte auf der umgestülpten Bütte beim Garnhaspeln, r. die Alte am Spinnrade. Auf dem Schrank des Hintergrundes sowie vorne auf dem Boden irdenes und kupfernes Geschirr.

Bez. D. Teniers fec. Holz. H. 0,40 m, B. 0,32 m.

631. BAUERN IN DER WIRTSSTUBE. In der Mitte des Vordergrundes halb nach 1. auf einem Stuhl, den Beschauer anblickend, ein kavaliermässig gekleideter Gast, mit langem Haar, in der Rechten das Glas, in der Linken den Krug; auf der Stuhllehne hängt der Schlapphut. Vor ihm an der umgestülpten Bütte ein Bauer, der sich die Pfeife stopft; in der Ecke 1. ein anderer vor einer Bütte. An der Wand eine Porträtskizze. Im Hintergrund der Stube Gruppe von vier rauchenden und sich unterhaltenden Bauern. Auf der Erde irdenes Geschirr, Pfeifenscherben und dergl. Bez. r. auf einer Holzbank D. Teniers F. (Kopie. Original im Privatbesitz. Zurückgestellt.) Holz. H. 0,48 m, B. 0,64 m.

AVID RYCKAERT DER JÜNGERE, geb. 1612 zu Antwerpen. Schüler seines gleichnamigen Vaters. Bildete sich ausserdem unter dem Einfluss der Werke des Adriaen

Brouwer und David Teniers d. J. Tätig zu Antwerpen. † daselbst 11. November 1661. 632. DER SCHUSTER UND SEIN WEIB. Er sitzt einen Schuh sohlend im Vordergrunde r., auf dem Kopf ein rotes Barett mit Hahnenfedern. Hinten im Mittelgrunde die Frau am Spinnrade. L. ein Kind an einer Holzkiste beschäftigt. Durch den trümmerhaften Bretterverschlag der Hinterwand schwach belichteter Durchblick nach aussen. Allenthalben zerstreut in der Stube Werkzeug und Arbeitsmaterial. An der Wand angeheftet eine Zeichnung. Unten 1. Spuren einer Signatur. Holz. H. 0,72 m, B. 0,85 m.

TNBEKANNTER MEISTER. XVII. Jahrhundert. 633. ANT-WERPEN. R, der Hafen mit Schiffen und Booten. Aus einem am Lande liegenden Segelschiff steigt eine Schar von Mönchen und wird von dem Klerus und einer grossen Menschenmenge begrüsst. Im Hintergrunde die Türme der

Stadt (zurückgestellt). Leinwand. H. 1,35 m, B. 1,91 m.

TAN BAPTIST HUYSMANS, geb. 1654 zu Antwerpen. Tätig daselbst. † 1716. 634. LANDSCHAFT. Felsiges Terrain mit stehendem Gewässer in der Mitte, r. höhere Partie mit mächtigen, vom oberen Rande der Bildfläche dicht über dem Stamm durchschnittenen Buchen, l. zurücktretende, nur teilweise bewachsene Partie, welche den Durchblick auf das in blauer Ferne verschwindende Gebirge freilässt. Staffage: Männer und Frauen am diesseitigen Ufer beim Fischfang, enseits im Waldesgrund andere vorbeiwandernd und herüberschauend.

Leinwand. H. 0,84 m, B. 0,93 m.

635. WALDIGE LANDSCHAFT, r. Durchblick in die Ferne, 1. Bauernhaus, von dem ein Weg zu einem Wassertümpel hinibführt. Vor dem Wasser ein zerlumpter Mann, der mit zinem Hund spielt, und zwei Frauen, die eine auf dem Rasen sitzend, die andere aufrecht mit einem Henkeltopf am Arm.

36. LANDSCHAFT. Bewaldetes, steiniges Hügelterrain, an einer Meeresbucht. R. und l. im Vordergrund höher gelegene mächtige Baumpartien, dazwischen stürzt über die steinige Tiefe ein Valdbach herab. Um die Bucht des Hintergrundes vorne Bauernhäuser im Gebüsch, r. und 1. an den von Felsen umäumten Ufern schlossartige Bauten. Staffage im Vorder- und Aittelgrunde zerstreut: Holzsammler, Hirt und Herde, ruhende Sanditen, ein wandelndes Paar.

ORNELIS HUYSMANS, geb. 1648 zu Antwerpen. Schüler des Caspar de Witte zu Antwerpen und des Jacques d'Arthois zu Brüssel. Tätig bis 1682 in Brüssel, bis 1702 in Mecheln, dann in Antwerpen und seit 1716 wieder in Mecheln. † daselbst 1727. 637. LANDSCHAFT. Hügelige, bewaldete Gegend mit vereinzelten Häusern. Blick auf eine blau getönte Bergkette. Vorn r. ein Gewässer, 1. als Staffage weibliche Gestalten mit Blumen. Blauer bewölkter Himmel (zurückgestellt).

Leinwand. H. 0,57 m, B. 0,66 m. — 1884 überwiesen von den Berliner Museen.

IERRE FRANCHOIS, geb. in Mecheln 1606. Schüler des Gerard Segers. Tätig in Mecheln. † daselbst 1654. 638. BILDNIS EINES ALTEN MANNES. Halbfigur, nach 1. gewendet und geradeaus blickend. Schwarzes Gewand mit schlichtem weissen Kragen. Schnurrbart und ergrautes Haupthaar. Oben 1.: aet. 77 an. 1650, r.: Pe. Franchovs pinxit Mechlines. Holz, H. 0,68 m, B. 0,53 m.

BALTHASARVAN DEN BOSSCHE, geb. 1681 zu Antwerpen, Schüler von Gerard Thomas. Seit 1697/98 als Meister der Lukasgilde in Antwerpen verzeichnet. † daselbst 1718. 639. MALERATELIER. In einem mit Statuen geschmückten Saal vor einer grossen von der Decke herabhängenden blauen Draperie, der in einen braunen Rock gekleidete Maler an der Staffelei. Daneben die zu porträtierende Dame, ein Postament mit Blumen bekränzend. Hinter der Staffelei eine zweite Dame, die den Zeigefinger auf den Mund legt, und ein junger Mann in rotem Mantel, der nach rückwärts weist. R. ein kleiner Mohr in phantastischer Tracht, 1. ein Farbenreiber und drei Lehriungen, auf dem Boden Malgerät und eine Büste. Unleserliche Signatur (zurückgestellt).

Leinwand. H. 0,66 m, B. 0,85 m.

640. DAS BILDHAUER-ATELIER. Vor einer grossen Figurengruppe Kavalier mit rotem Mantel, neben ihm eine Dame mit blauem Mantel, in der Linken eine Blume emporhaltend, die sie aus dem mit Blumen gefüllten Übergewand, das sie mit der Rechten aufrafft, genommen hat. R. in braunem Kittel mit abgezogener Mütze der Meister, hinter ihm zwei Lehrjungen, ein dritter sitzt vor der Figurengruppe und zeichnet. L. ein Neger, der eine grosse von der Decke herabhängende Draperie ordnet. Am Boden ein an Früchten naschender Affe. Im Hintergrund r. Regal mit kleineren Statuen, l. in einer Nische der Apoll von Belvedere. Unleserliche Signatur (zurückgestellt).

Leinwand. H. 0,67 m, B. 0,87 m.

J. HERREYNS (?), geb. 1743 zu Antwerpen. † daselbst . 1827. 641. BILDNIS. Bruststück. Gelehrter in schwarzem Mantel mit halblangem graumeliertem Haar, liest, den Kopf vornüber geneigt, in einem Buche, welches er mit der Linken hält, während er mit der Rechten die Zeilen verfolgt. H. 0,68 m, B. 0,54 m.

CHARLES W. HAMILTON, geb. 1668 oder 1670 zu Brüssel. Schüler seines aus Schottland stammenden Vaters James und vielleicht auch seiner beiden nur wenig älteren Brüder Philipp Ferdinand und John George. † 1754 in Augsburg, wo er viel für den Bischof Alexander Sigismund tätig war. 642. BLUMENSTÜCK. Blaue Distel und braune Pilze mit Schnecken, Schmetterling, Biene, Salamander und Blindschleiche.

Leinwand. H. 0,28 m, B. 0,20 m. — Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildnauers Professor Fuchs 1898.

## HOLLÄNDISCHE SCHULE

HENDRICK AVERCAMP, GEN. DE STOMME VAN KAMPEN, geb. zu Amsterdam 1585. Tätig bis 1625 in Amsterdam, dann vorübergehend im Haag und in Kampen. † in Kampen nach 1663. 643. WINTERLANDSCHAFT. Schlittschuhläufer auf einem See, in dessen Mitte ein schlossähnliches Gebäude liegt. Am Ufer und auf der Landstrasse 1. Passanten und Zuschauer. Im Hintergrunde Dorfkirche und Häuser. Bez.: H. A.

Holz. H. 0,23 m, B. 0,33 m.

LUDOLF BACKHUYSEN, geb. zu Emden 18. Dezember 1631. Schüler des A. van Everdingen und H. Dubbels. Tätig in Amsterdam. † daselbst 17. November 1708. 644. SEESTÜCK. Auf bewegter See Segelschiff mit holländischer Flagge und Segelboote, vorn mit gereftem Segel ein Boot mit Insassen. Im Hintergrund flaches Ufer mit Häusern und Kirchen. Blauer bewölkter Himmel.

a

Leinwand. H. 1,10 m, B. 1,50 m. — Geschenk des Baurats M. Biercher 1862.

645. SEESTÜCK. Auf stark bewegter See neun grosse und kleinere Segelschiffe und Segelboote. R. auf der Landungsbrücke Fischergerät und ein Anker, weiter zurück Schiffer mit einem Knaben. Bewölkter Himmel.

Leinwand. H. 1,41 m, B. 2,50 m. - 1861 erworben.

PARTHOL. VAN BASSEN, geb. wahrscheinlich um 1590. Wurde 1613 Mitglied der Lukasgilde in Delft und 1624 der im Haag. Tätig als Maler und Architekt. Machte anscheinend Reisen in Italien und lebte vorübergehend in England. Begraben im Haag 28. November 1652. 645a. KIRCHENINNERES IM BAROCKSTIL. Blick ins Langschiff. In der vorderen Vierung grosse Staffage: Die Ehebrecherin; Christus inmitten der Gruppe am Boden knieend schreibt mit der Hand auf die Erde. Vor ihm die Ehebrecherin, ringsum die Schriftgelehrten.

H. 1,29 m, B. 1,74 m. — Geschenk des Herrn Ernst Reimbold 1903.

NICOLAS BERCHEM, geb. zu Haarlem 1. Oktober 1620. Schüler seines Vaters Pieter Claesz, später des P. de Grebber und J. Wils in Haarlem, des N. Moeijaert und J. B. Weenix in Amsterdam. Nach einem Aufenthalt in Italien tätig in Haarlem, später in Amsterdam. † daselbst 18. Februar 1683. 646. LANDSCHAFT. L. steile Felsen mit Buschwerk, Blick auf eine weite, von Wasserläufen durchzogene

Ebene, am Horizont eine Hügelkette. Vorne in Rückenansicht Hirt zu Pferde, Kühe durch das Wasser treibend. Ein Bauernmädchen einen Korb mit Wäsche auf dem Kopf und einen Sack unter dem rechten Arm kommt ihm entgegen. Der Hund des Hirten bellt sie an, ein anderer folgt ihr. Blauer bewölkter Himmel.

Holz. H. 0,56 m, B. 0,68 m. Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

ABRAHAM VAN BEIJEREN, geb. im Haag 1620 oder 1621. Tätig 1638 in Leiden, 1639—1657 im Haag, dann in Delft, später wieder im Haag, 1672 in Amsterdam, seit 1674 in Alkmaar. † daselbst nach 1674. 647. STILLEBEN. Auf einem Tisch mit grüner Sammetdecke und zurückgeschobenem weissen Tafeltuch, in der Mitte silberne Fruchtschale mit Pflaumen, Trauben und Kirschen, l. eine grosse angebrochene Pastete, dahinter ein halb geleerter Glaspokal auf hohem Fuss, Weintrauben und ein mit rötlichem Wein halbgefülltes zylindrisches Glas; vorn auf einer Zinnschüssel gesottener Hummer und eine Auster, r. daneben eine geschälte Zitrone und eine Austernschale.

PIETER DE BLOOT, geb. um 1600. Lebte in Rotterdam, in seinen Werken beeinflusst von Andr. Brouwer. Begr. daselbst 23. November 1652. 648. BAUERNSTUBE. R. vor einem Tisch auf einem dreibeinigen Schemel ein Bauer, in der Rechten ein zylindrisches Glas hochhaltend, neben ihm auf einem Holzbottich ein die Flöte blasender Mann. Am Tisch ein Mann mit einem Blatt in der Hand, hinter ihm ein singender Bauer, in der Rechten eine Tonpfeife haltend. Ein fünfter Bauer tritt lachend zur Tür herein. L. auf einem Backofen Hühner, davor allerlei Hausgerät. Am Boden zerstreut Spielkarten, Muscheln und an einem irdenen Topf eine Katze.

Holz. H. 0,42 m, B. 0,61 m. Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

ERARD TER BORCH, geb. 1617 in Zwolle. Schüler seines Vaters Gerard ter Borch und 1632—1635 des Pieter Molyn in Haarlem. 1635 nach England, dann nach Italien 1641 (?) und nach Amsterdam zurück 1646—1648 in Münster, von dort nach Spanien. 1650—1654 in Zwolle, dann nach Deventer. † daselbst 8. Dezember 1681. 649. MÄNNLICHES BILDNIS. Kniestück. Nach r. gewendet. Ein junger bartloser Mann mit langem Lockenhaar und blauen Augen

in schwarzer Kleidung mit schlichtem weissem Halskragen und Manschetten steht neben einem Tisch mit roter Decke. auf dem sein runder schwarzer Hut mit breiter flacher Krämpe liegt. In der Linken hält er ein Paar braune Handschuhe, die Rechte ist über den Leib gelegt. Dunkler Grund. Leinwand. H. 0,46 m, B. 0,36 m. — Erworben 1886.

ein

ein

Hola

111

На

ge

UIRINGH GERRITSZ BREKELENKAM, geb. um 1620 zu Zwammerdam. Gebildet unter Einfluss von G. Dou. Tätig in Leiden, wo er seit 1648 in den Listen der Lukasgilde erscheint. † daselbst 1668. 650. DIE KÖCHIN. Vor einem geöffneten Fenster eine Köchin in grauem Anzug, weissem durchsichtigem Kragen und weisser Schürze, an einem Tisch. auf dem ein grosser Blecheimer steht, einen Fisch zubereitend. Vor der Fensterbank 1. auf einem Holzeimer Tropfbrett mit Stückchen Lachs, vorne ein Brett mit Fischen, auf der Mitte der Fensterbank ein Hecht auf einem Tuch, 1. kupferne Kessel, darüber an der Seitenbank des Fensters eine Laterne. An der Rückwand des Zimmers r. brauner Schrank mit grossem irdenem Krug und Napf, l. eine Tür, dazwischen an der Wand hängend flacher, durchlöcherter Schöpflöffel.

Holz. H. 0,32 m, B. 0,37 m. — 1876 geschenkt von dem verstorbenen Geh. Reg.-Rat D. Oppenheim, vorher in der Sammlung Ch. Ruhl, 1861 in der Sammlung G. Munnicks, Utrecht. Dahl: Sorgh 1611—1670.

651. DER FISCHER. An einem Tisch nach 1. gewendet alter Mann mit der Zurichtung von Fischen beschäftigt. Hinter ihm auf der Lehne des Stuhles grosser Hut, an der Wand lehnt eine Angel. Bez. Q. B. Holz. H. 0,21 m, B. 0,20 m. Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des ver-

storbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

AULUS THEODORUS VAN BRÜSSEL, geb. zu Zuid-Polsbroek 1754. Schüler des J. Augustini zu Haarlem. Ertrunken 17. März 1795 zu Amsterdam. 652. BLUMENSTÜCK. Auf einer Balustrade aus rot geflecktem Marmor grosse rote Terrakotta-Vase mit buntem Blumenstrauss. Auf der Marmorplatte Vogelnest mit Eiern, Weintraube, eine Pflaume und eine Melone.

Früher falsch bez. Jan van Huysum. Nach Entfernung des Namens zeigten sich dar-unter die Reste der Signatur des P. T. v. Brussel und eine Jahreszahl. Die jetzige Be-zeichnung: P. F. v. Brüssel fecit 1762 zum Teil modern ergänzt mit zu früher Jahreszahl. Vielleicht lautete die ursprüngliche Ziffer 1782. — Leinwand. H. 0,85 m, B. 0,71 m. —

Erworben 1880.

VAN DE CAPELLE, geb. 1624 oder 1625 Amsterdam. Wahrscheinlich Schüler des Simon de Vlieger. Tätig in Amsterdam. Begr. daselbst 22. Dezember 1679. 653. FLUSSLANDSCHAFT. Auf der ruhigen breiten Wasserfläche Segelboot und Kähne, im Mittelgrund in einem Segelboot mit der holländischen Flagge: vier Leute, von denen einer mit einer langen Stange das Schiff in dem seichten Wasser fortzustossen versucht. Vorne am Ufer Fischer in blauen und roten Röcken mit Netzen, l. ein hochaufgerichtetes Schiffahrtszeichen, am gegenüberliegenden Ufer landen vor einem Haus zwei Segelboote, ganz vorne r. bei einer Boie ein Zug wilder Enten. Bewölkter Himmel. (Kopie?)

ORNELIS JANSSENS VAN CEULEN, geb. 1593 in London. Daselbst beeinflusst von Paulus van Somer und Ant. van Dyck. Seit 1642 in Middelburg, 1646 in Amsterdam, 1647 im Haag, 1652 in Utrecht. † wahrscheinlich um 1664 in Amsterdam. 654. MÄNNLICHES BILDNIS. Kniestück. Nach r. gewendet und nach vorn blickend. In Schwarz gekleidet mit schlichtem, weissem Kragen und Manschetten. Schnurrbart und Fliege, langes, auf den Hals herabfallendes Haar. Die Linke ist etwas erhoben, die Rechte hängt herab. Bläulicher, dunkler Grund. Gegenstück zu Nr. 655.

Leinwand. H. 1,20 m, B. 0,96 m. — Erworben 1879.

555. WEIBLICHES BILDNIS. Kniestück. Nach 1. gewendet und geradeaus blickend. In schwarzem ausgeschnittenem Kleid nit weissem umgelegtem Spitzenhemd, weit zurückgeschlagenen Ärmeln, die den weissen, mit Spitzen besetzten Unterärmel sichtbar werden lassen. Schneppenhaube mit Spange, Ohrgehänge, am kleinen Finger der herabhängenden linken und am Zeigefinger der über den Leib gelegten Rechten je ein Ring. Gegenstück zu Nr. 654. Bez. Cornelius Janssens van Ceulen fecit 1651.

einwand. H. 1,20 m. B. 0,96 m. — Erworben 1879.

PIETER CLAESZ, geb. zu Burgsteinfurt in Westfalen um 1590. Tätig in Haarlem. Begr. daselbst 1. Januar 1661. Vater des Nic. Berchem. 656. STILLEBEN. Auf weissgedeckter lafel Schüsseln mit Hummer, Krebs, Braten, Pastete, Artichocke und Schinken. Vorn ein liegender Silberbecher, unten ein Römer und Spitzglas. R. eine Gruppe von Musiknstrumenten und auf einem Schemel grosser irdener Krug, ein Becher mit Weintrauben und Pfirsichen, davor auf iner zusammengerafften Serviette ein Teller mit einer gechälten Zitrone und einem Apfel. Grauer Hintergrund mit Praperie. Breiter, von 1. einfallender Lichtstrahl.

einwand. H. 1,48 m, B. 1,99 m.

657. STILLEBEN. Auf einem hölzernen Tisch grosser geschwärzter Kessel mit Messingdeckel und Schöpfkelle, l. Korb mit Geflügel, davor irdene Tropfplatte mit Fischen, in der Mitte auf dem Tisch Geflügel und, an einem Nagel hängend, ein Truthahn (zurückgestellt). Holz. H. 0,71 m, B. 1,18 m.

ABRAHAM VAN CUYLENBORCH (?), geb. zu Utrecht im Anfang des XVII. Jahrhunderts. Wahrscheinlich Schüler von C. Poelenburgh, lebte in Utrecht, wo er 1639 in die Lukasgilde aufgenommen ward. Begr. 22. November 1658 in Utrecht. 658. BATHSEBA, halb entkleidet, auf einer Bank im Vordergrunde des ummauerten, mit plastischen Gruppen verzierten Gartens sitzend, spricht zurückblickend mit der alten Dienerin, 1. eine Gruppe von Mägden. Jenseits der Hintergrundmauer r., über welche König David hereinblickt, Gartengebüsch und Tempelraum.

Holz. H. 0,30 m, B. 0,24 m.

659. DIANA IM BADE. In einer weiten Felsgrotte vorn 1. halbbekleidet Diana auf einer Rasenbank, in der Linken den Bogen haltend, neben ihr ein erlegter Hase und der Köcher. Vor ihr eine Nymphe mit rotem Mantel, eine zweite nähert sich ihr. R. weiter zurück ein Teich, in dem Mädchen und sich balgende Kinder baden. Bez. A. v. C. fec. (zurückgestellt).

Ao.

AELBERT CUYP, geb. im Oktober 1620 zu Dordrecht. Schüler seines Vaters Jacob Gerritsz Cuyp. Tätig in Dordrecht. Begr. daselbst 7. November 1691. 660. LANDSCHAFT (Umgegend von Cleve). Weithin offene Ebene im Sonnenuntergang, von Strom und Bach durchschnitten; vereinzelte Dörfer mit ihren Kirchen. Auf dem schon im Dämmerschatten liegenden Hügel des Vordergrundes zwei Reiter mit ihren Pferden, der eine eine Karte studierend; bei ihnen ein schlafender Schäfer mit seiner Herde, jenseits des Stromes Hügel und Stadt. Kopie (zurückgestellt).

BENJAMIN GERRITSZ CUYP, getauft zu Dordrecht im Dezember 1612. Wohl Schüler Rembrandts. Tätig in Dordrecht und im Haag. Begr. in Dordrecht am 28. August 1652. 661. LAGERBILD. In einer Baracke vorne 1. vor einer Trommel zwei Karten spielende Soldaten, zwei andere sehen zu. R. weiter zurück Gruppe von vier Männern, einer alten Frau und einem Kind.

Holz. H. 0,52 m, B. 0,67 m.

TACOB GERRITSZ CUYP, geb. zu Dordrecht im Dezemb. 1594. J Schüler des Abraham Bloemaert. Tätig in Dordrecht. † daselbst 1651 oder 1652. 662. KINDERBILDNIS. Knabe und Mädchen spielen mit einem Lamm. L. sitzend der Knabe in pelzbesetztem Rock mit Schärpe, er umfasst mit beiden Händen den Hals des Lammes. Das Mädchen in blauem Kleid, einen Kranz auf dem Kopf, legt die Hände auf die Schenkel des Tieres. Beide Kinder mit Sandalen. Vorne 1. ein junger Hund, auf dem Boden Schäferstäbe, Muscheln, Münzen und Perlenkette. Seitlich wird der Kopf eines Rindes sichtbar. R. Blick auf Wiesen mit Viehherde. Bez. J. G. Cuyp 1638. Holz. H. 0,77 m, B. 1.05 m. — Geschenk des Herrn A. Camphausen 1871. 663. BRUSTBILD EINES ALTEN MANNES, nach l. gewendet und

geradeaus blickend. Schwarze klein gemusterte Tracht, Mühlsteinkragen, weisser Schnurr- und Knebelbart, auf dem Haupt eine kleine schwarze Mütze. Bez. Aetatis 67 J. G. Cuyp fecit

Ao. 1643.

Leinwand. H. 0,71 m, B. 0,57 m. — Geschenk des Herrn Geh. Reg.-Rat D. Oppenheim. 664. BRUSTBILD EINES MANNES, nach 1. gewendet. Gelbes Lederwams mit gestickten Ärmeln und schmalem weissem Halskragen. Langes Haar und bartloses Antlitz. Dunkler Grund.

ORNELIS DECKER, 1643 Mitglied der Lukasgilde zu Haarlem. Schüler des Salomon van Ruysdael. Begr. daselbst 23. März 1678. 665. LANDSCHAFT. R. an einem Bach, der sich vorn in zwei Arme teilt, zerfallene Hütte mit Bretterzaun; auf dem Wasser ein Kahn mit einem Mann, flaches, mit Bäumen pestandenes Ufer. Bewölkter Himmel. Bez. C. D.

lolz. H. 0,23 m, B. 0,29 m. — Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des vertorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

IRCK VAN DEELEN, geb. 1605 zu Heusden. 1626 nach Arnemuiden bei Middelburg. † daselbst 16. Mai 1671. 666. Architekturstück mit Darstellung aus der Geschichte 70M VERLORENEN SOHNE. L. Palast, aus dessen geöffneter Tür wei Paare in eine mit Statuen geschmückte Vorhalle treten, r. m Vordergrund Begegnung des verlorenen Sohnes mit dem Vater. In dem von Bogengängen umschlossenen Hof zwei ymmetrisch angelegte Wasserbassins mit Anglern Durch das Portal Blick auf einen Vorhof. Vorne r. auf einer Balustrade (olossalfigur einer Venus mit Amor. Bez. D. van Delen f. 1649. I. 0,57 m, B. 0,90 m. — Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen ombildhauers Professor Fuchs 1898.

66a. Grabmal in einer Kirche. In Altarform aus dunklem und ellem Marmor, oben durch barocken Giebel abgeschlossen.

Das Mittelfeld, welches das Wappen enthält — drei Hundeköpfe —, von zwei Rundsäulen flankiert; zwischen diesen und den Eckpilastern acht kleinere Wappenschilder, je vier zu jeder Seite übereinander geordnet. Auf der Mensa die Teile der Rüstung. Staffage: Offizier mit Dame und Kind. Bez. D. van Delen 1634.

H. 0,46 m, B. 0,28 m. — Geschenk des Herrn Ernst Reimbold 1903.

SIMON VAN DER DOES, geb. in Amsterdam (?) 1653. Schüler seines Vaters Jacob van der Does. Nach einem Aufenthalt in Friesland und in England tätig im Haag, Brüssel und Antwerpen. † 1717 in Antwerpen oder im Haag (?) 667. LANDSCHAFT MIT VIEHHERDE. Auf der nach vorne führenden Landstrasse Herde von Schafen, Ziegen und einem Rind, die von einem Knaben vorwärts getrieben wird. Ein Mädchen in blauem Kleid beugt sich zu einem der Schafe nieder. L. ein zerfallenes antikes Grabmonument. Im Hintergrund Dorf und die Albanerberge. Sonniger bewölkter Abendhimmel. Gez. S. v. Does 1707.

M

W

m

10

T

VE

(16

tä

ZV

gī

Holz. H. 0,46 m, B. 0,39 m. — Das Bild stammt aus der 1851 verkauften Sammlung Patureau. — Erworben 1873 auf der Auktion Leonhardt.

AREL DU JARDIN, geb. 1622 zu Amsterdam. Schüler des Nic. Berchem. Tätig in Italien, im Haag und in Amsterdam. 1674 nach Italien zurück. † zu Venedig 20. November 1678. 668. ITALIENISCHE LANDSCHAFT. Vor einer Ruine weiden auf einer kleinen Anhöhe und am Fuss derselben Rinder, Schafe, Ziegen und ein Pferd. L. zwei Hirten, der eine mit braunem Mantel und roter Mütze, der andere in Rückenansicht mit Wams aus Schafsfell und blauen Ärmeln. R. Blick auf den Fluss und das gegenüberliegende hügelige Ufer mit Häusern und Schloss. Sonniger Himmel mit weissen Wolken.

Leinwand. H. 0,61 m, B. 0,52 m. Erworben 1884.

668 a. DER TRINKER. Halbfigur eines jungen Mannes in grauem Anzug mit gelben Knöpfen, weissen Ärmelumschlägen und dito Halskragen, der geöffnet ist. Der Dargestellte sitzt in einem Lehnstuhl und scheint mit geöffnetem Munde ein Liedchen vor sich hinzuträllern. In der erhobenen Linken hält er ein zur Hälfte gefülltes Weinglas, in der ausgestreckten Rechten ein Notenblatt.

Leinwand. H. 0,97 m B. 0,79 m. — Stiftung Guffanti 1908.

ORNELIS DUSART, geb. zu Haarlem 24. April 1660. Schüler des Adriaen van Ostade. Tätig zu Haarlem. † daselbst 1. Oktober 1704. 669. DORFMARKT. An einer ins Freie führenden Dorfstrasse 1. unter einem Schirmdach Frau, Äpfel

verkaufend, neben ihr ein Hausierer mit allerlei Bändern. Weiter zurück vor einem Haus Bauer mit einspännigem Karren, das Pferd abfütternd. Vorne r. Bauersleute vor einem Korb mit Hühnern. Daneben Kinder in einen hölzernen Käfig hineinguckend, den ein Mann hält. Weiter zurück r. ein Reiter vor einem Wirtshaus, von der Wirtin den Abschiedstrunk nehmend, ein Knabe bettelt ihn mit abgezogenem Hut an, Grauer bewölkter Himmel. ein anderer rollt ein Fass fort. Bez. C. Dusart.

H, 0,43 m, B 0,54 m. — Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

ERBRANDT VAN DEN EECKHOUT (?), geb. zu Amster-J dam 19. August 1621. Schüler des Rembrandt van Rvn. Tätig zu Amsterdam. Begr. daselbst 29. September 1674. 670. ESTHER UND HAMAN VOR AHASVER. Die weiss gekleidete und mit Perlen und Gold reich geschmückte Esther erhebt die Linke anklagend gegen Haman, während sie die Rechte beteuernd auf die Brust legt. Zwischen beiden hinter einem weissgedeckten und mit Essgeräten besetzten Tisch Ahasver in pelzbesetztem Mantel mit prächtiger Halskette und Turban mit Agraffe. Er legt die Rechte beschwichtigend auf den Arm der Esther. Im Vordergrund r. der erschrocken zusammenfahrende schwarzbärtige Haman in rotem gestreiftem Sammetrock, grünem Untergewand und Schärpe. Auf dem Haupt roter Turban mit buntem Federbusch. Im Hintergrund Baldachin mit vergoldeter Bekrönung, 1. an einer Säule Draperie.

Leinwand. H. 1,25 m, B. 1,67 m.— Erworben 1879.— Bredius: Art des Govaert Flinck (1615—1660). Dahl: Aert de Gelder (1654—1727). Hofstede de Groot: Jan Lievens? (1616—1674).

LLART VAN EVERDINGEN, geb. zu Alkmaar 18. Juni 1621. Schüler des Roeland Savery in Utrecht und des Pieter Molyn in Haarlem. 1640—1644 in Skandinavien, dann tätig in Alkmaar, Haarlem und seit 1653 in Amsterdam. Begr. daselbst 8. November 1675. 671. WALDLANDSCHAFT. Mühle an einem über felsigen Grund fliessenden Bach, I. ein Brettersteg. über den ein Mann einen Esel treibt, r. an einer hölzernen Schleuse ein Mann in rotem Wams. Im Hintergrunde ein Bauernhaus und Eichenwald. Dunkler bewölkter Himmel, Bez. A. van Everdingen.

Holz. H. 0,93 m, B. 0,78 m. — Erworben 1883. — Früher in der Sammlung des Grafen Kospoth in Schlesien.

672. Norwegische Landschaft mit Waldbach, der schäumend zwischen Felsen dem Beschauer entgegenfliesst. R. im Mittelgrund Wassermühle, von der ein Steg zum jenseitigen

Ufer führt. Im Hintergrund grasbewachsene Anhöhe mit Buschwerk.

Holz. H. 0,33 m, B. 0,27 m.

JAN VAN GOYEN, geb. zu Leiden 13. Jan. 1596. Schüler des Coenraet van Schilperoort und des Isaack van Swanenburgh in Leiden, des Willem Gerritsz in Hoorn und des Esaias van de Velde in Haarlem. Nach Reisen in Frankreich und Belgien tätig in Leiden, später im Haag. † daselbst April 1656. 673. LANDSCHAFT. L. Flusslauf mit Fischerbooten, am Ufer ins Wasser vorgebaute Hütten. R. wird ein Teil der Landstrasse sichtbar mit grossem Wirtshaus, vor welchem Wagen halten und Fischer stehen. Ein Mann steigt auf einer Leiter von dem niedrigen Ufer zu der höher liegenden Strasse hinauf. Blauer, bewölkter Himmel.

В.

Tr

67

Ta

111

Di

an

ei

DIRCK HALS, geb. zu Haarlem vor 1600. Schüler seines Bruders Frans. † 1656 in Haarlem. 674. GESELL-SCHAFTSSZENE. R. ein zum Tanz angetretenes Paar. Der in rot gekleidete Herr hat die Linke der Dame erhoben, die mit der Rechten ihr schwarzes Oberkleid hebt, so dass der gelbe Rock sichtbar wird, in der Mitte ein Mandolinenspieler und eine Dame, die mit der Rechten den Takt angibt; hinter ihr eine zweite Sängerin. Ganz vorn in Rückenansicht ein in grün und schwarz gekleideter Herr mit grosser grüner Feder am schwarzen Hut. R. offenstehende Tür, die Rückwand des Zimmers schmucklos in gelblich grauer Färbung. Bez. D. Hals anno 1629.

Bez. D. Hals anno 1629. Holz. H. 0,42 m, B. 0,53 m. — Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

WILLEM CLAESZ HEDA, geb. zu Haarlem 1594. Nachweisbar in Haarlem bis 1678. 675. STILLEBEN. Auf einem viereckigen Tisch mit grüner Decke zwei Zinnteller, auf dem einen Haselnüsse, auf dem andern eine geschälte Zitrone. Zwischen beiden ein halb gefüllter Römer, hinter diesem gravierter silberner Becher. Auf der Decke Nussschalen und ein Messer mit Perlmuttgriff in eingelegter Arbeit. Graugelber Hintergrund. Bez. Heda 1652.

Holz. H. 0,43 m, B. 0,49 m, — Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

JAN DAVIDSZ DE HEEM, geb. zu Utrecht 1606. Schüler seines Vaters David de Heem. 1628—1632 in Leiden. 1636—1667 in Antwerpen. 1667—1672 in Utrecht. Seit 1672 in Antwerpen. Daselbst † zwischen dem 14. Okt. 1683 und 26. April 1684. 676. FRÜHSTÜCK. Auf steinernem Tisch

Schüssel mit zerteiltem Hering, Taschenkrebs, Zweige mit Kirschen, Brombeeren und Weintrauben.

Leinwand. H. 0,28 m, B. 0,33 m. — Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Fuchs 1898.

MELCHIOR D'HONDECOETER (?), geb. zu Utrecht 1636. Schüler seines Vaters Gijsbert und seines Onkels J. B. Weenix. Tätig im Haag 1659—1663, dann in Amsterdam. †, daselbst 3. April 1695. 677. HÜHNERHOF. In der Mitte radschlagender Pfau, r. kämpfende Hähne, Hühner und Küchlein, auf die ein Habicht aus der Luft herabstösst, l. ein Truthahn und Pfau, dahinter auf einem Korb ein Huhn und auf hölzernem Gestell ein Papagei, l. Ausblick auf einen Garten. Leinwand. H. 1,59 m, B. 2,38 m.

678. HÜHNERHOF. In der Mitte Hahn und Henne, 1. zwei Tauben und eine Ente, eine dritte Taube auf einem hölzernen Futtertrog, dahinter ein Hahn auf einem geflochtenen Korb. Vorne r. ein körnerpickendes Huhn. Im Hintergrund Haus und Garten (zurückgestellt).

Leinwand. H. 1,02 m, B. 1,34 m.

R ACHEL RUYSCH, geb. zu Amsterdam 1664. Schülerin des Willem van Aelst in Amsterdam. Tätig im Haag, Düsseldorf als Hofmalerin des Kurfürsten von der Pfalz und Amsterdam. † in Amsterdam 12. August 1750. 679. BLUMENTÜCK. Auf einer steinernen Balustrade grosse Vase mit buntem Blumenstrauss, Winden, Lilien, Stockrosen etc. Unten in der Brüstung ein blauer Schmetterling, 1. eine gefleckte Schlange.

einwand. H. 0,84 m, B. 0,62 m. — Erworben 1885. — Auch Jacob Victors genannt.

ERARD VAN HONTHORST, geb. 4. November 1590 zu Utrecht. Schüler des Abr. Bloemaert. Nach einem Aufenthalt in Italien, wo er namentlich von Caravaggio beinflusst wurde, tätig in Utrecht, 1620—1621 und 1628 in England und 1637—1652 im Haag. † 27. April 1656 in Itrecht. 680. Anbetung der Hirten. In der Mitte des Vordergrundes das Christuskind auf Stroh gebettet und in weisse ücher gehüllt, deren Enden die knieende Maria aneinanderchlägt, r. Joseph in gelbem Mantel und blauem Kittel, lie gefalteten Hände auf den Kopf des Ochsen legend, l. anetende Hirten, ein junger bartloser Hirte zeigt mit der lechten auf das Kind. Das von dem Christuskind ausstrahlende icht beleuchtet die Gruppe.

einwand, H. 1,59 m, B. 1,85 m. Geschenk des Herrn Claren.

TAN VAN HUYSUM, geb. zu Amsterdam 15. April 1682. Schüler seines Vaters, des Blumenmalers Justus van Huysum. Tätig zu Amsterdam. † daselbst 7. Februar 1749. 681. BLUMENSTÜCK. Auf einer steinernen Balustrade rote Terrakottavase mit grossem Strauss bunter Blumen, Rosen, Goldlack, Winden etc., l. über den Blumen ein brauner Schmetterling, r. auf der Balustrade zwei Weintrauben. Heller Grund. Bez. Jan van Huysum (zurückgestellt). Leinwand. H. 0,88 m, B. 0,75 m. Erworben 1875. Bredius: Justus van Huysum.

ART DES WILLEM KALF, geb. zu Amsterdam 1622. Schüler von H. Pot; daneben aber beeinflusst von Pieter Claesz. Lebte in Amsterdam. † daselbst 31. Juli 1693. 682. STILLEBEN. Auf einem mit roter Decke behangenen Tische geflochtener Korb mit einer halben Melone, Apfel und Wein-

trauben (zurückgestellt). Leinwand. H. 0,69 m, B. 0,59 m.

HILIPS KONINCK, geb. 5. November 1619 zu Amsterdam. Schüler seines Bruders Jakob und Rembrandts. Tätig in Amsterdam und (1640—1641) in Rotterdam. Begr. zu Amsterdam 4. Oktober 1688. 683. HOLLÄNDISCHE LAND-SCHAFT. Mit Bäumen bestandene Ebene, durch die sich ein Fluss schlängelt, an dem eine Stadt liegt. Im Mittelgrund sonniger Sandhügel, davor auf einer Anhöhe zwei Männer im Gespräch. Blauer bewölkter Himmel. Leinwand. H. 0,83 m, B. 1,04 m. Erworben 1879

RT DES PHILIPS KONINCK. 684. HOLLANDISCHE LAND-SCHAFT. Blick auf eine weite Ebene mit verstreuten einzelnen Häusern, im Mittelgrund an einem sich schlängelnden Flusslauf eine Stadt. Vorn 1. auf einer zur Stadt führenden Strasse zweiräderiger Wagen mit sechs Insassen, r. am Fuss eines Hügels Schafherde mit Hirten. Bewölkter Himmel. Leinwand. H. 0,41 m, B. 0,60 m. Erworben 1879.

CALOMON KONINCK, geb. in Amsterdam 1609. Schüler des David Colijns, François Venant und Claes Moeyaert. Tätig in Amsterdam. Begr. daselbst 8. August 1656. 685. BERUFUNG DES MATTHÄUS. In einer gewölbten Halle, die ihr Licht von einem grossen Fenster an der 1. Seite empfängt, an einem Tisch Zollschreiber mit Rechnungsbüchern und zollzahlende Leute. R. an der Schmalseite auf erhöhtem Sitz, hinter einem Geldwäger Matthäus in grünem Gewand und bräunlichem Mantel. R. auf der obersten Stufe der in den Raum hinabführenden Treppe Christus und drei der Jünger, 1. weiter zurück in einem erhöhten hölzernen Verschlag Personen mit Rechnungsbüchern. Im Hintergrunde an der Wand ein Bord mit Büchern und Geräten. An der Decke messingner Kronleuchter. Leinwand, H. 0,49 m, B. 0,63 m, 1876 erworben aus der Sammlung Ruhl in Cöln, früher in der Sammlung de Gruyter in Amsterdam.

TSAAK LUTTICHUYS, geb. 25. Februar 1616 zu Austin Friars in London. † 1673 in Amsterdam. 685a. LESENDE ALTE. Halbfigur einer grauhaarigen alten Frau, die vor einem Tische sitzt, auf dem Bücher liegen. Mit der Linken fasst sie ein Blatt eines aufgeschlagenen Heftes. In der erhobenen Rechten hält sie ein Vergrösserungsglas, durch das sie mit nach links gewandtem Kopfe prüfend hindurchsieht.

Leinwand. H. 0,95 m, B. 0,76 m. - Stiftung Guffanti 1908.

TICOLAES MAES, geb. zu Dordrecht 1632. Schüler Rembrandts 1648—1652. Nach einem Aufenthalt in Antwerpen um 1665 tätig in Dordrecht 1654-1673 und in Amsterdam. Begr. in Amsterdam 24. Dezember 1693. 686. PORTRÄT EINES MANNES. Brustbild nach 1. gewendet und geradeaus sehend. Blauer Rock mit gelb schillernder Weste und Spitzentuch. Die Linke hält über der Brust die Rockflügel zusammen. Allongeperücke und volles bartloses Gesicht zurückgestellt).

Leinwand, H. 0,40 m, B. 0,30 m. Geschenk des Geh. Reg.-Rat D. Oppenheim 1881.

587. BILDNIS EINES JUNGEN MANNES, Kniestück. Grauviolettes Brokatwams, weisses Spitzenjabot und roter Mantel. Die Linke uht auf einem moosbewachsenen Felsstück, die Rechte ist auf lie Hüfte gestützt. Als Hintergrund Landschaft mit Tannen. einwand. H. 0,50 m, B. 0,39 m. 1879 aus der Neven'schen Sammlung.

IAN VAN DER MEER (?), getauft zu Haarlem 22. Oktober J 1628. Schüler des Jacob de Wet. Tätig zu Haarlem. Begr. laselbst 25. August 1691. 688. HOLLÄNDISCHE WERFT. Am Jfer eines Flusses Reihe von niedrigen Häusern mit roten Dächern, 1. eine Windmühle, r. ein in das Wasser vorgebautes Haus. Am Strande liegen Schiffe zur Ausbesserung, auf dem Wasser Boote und ein grösseres Segelboot mit aufgespannten Segeln und der holländischen Flagge. Hinter der Häuserreihe verden die Kronen einer Baumreihe sichtbar. Grauer wolkiger Himmel.

einwand. H. 0,41 m, B. 0,47 m.

/ ICHIEL JANSZ. VAN MIEREVELT, geb. zu Delft 1. Mai VI 1567. Schüler des Willem Willemsz und Augustijn zu Delft sowie des Antonio Blockland gen. Montfort zu Utrecht. lätig in Delft und im Haag, wo er 1625 als Mitglied der Lukasgilde erscheint. † in Delft 27. Juni 1641. 689. BILDNIS EINER DAME, nach r. gewendet und geradeaus blickend. Grossgemustertes schwarzes Kleid mit bauschigen gestreiften Ärmeln, die an den Ellenbogen durch Schleifen abgebunden sind. Breiter doppelter Spitzenkragen, Manschetten und Spitzenhaube. An der 1. Seite des Haares ein Schmuckstück, Halskette aus Perlen. Gez. Ao. 1633 M. Mierevelt.

Leinwand. H. 0,71 m, B. 0,58 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat D. Oppenheim 1878. 690 BILDNIS DES PRINZEN MORITZ VON ORANIEN, etwa im 40. bis 50. Lebensjahr, mit halblangem Haar, Backen- und Kinnbart. Nach r. gewendet, die Linke auf den Tisch gestützt, in der Rechten den Marschallstab haltend. In vergoldetem Plattenpanzer und roter Schärpe mit Goldstickerei. An der Linken den Degen. Auf dem Tische der mit orangefarbenem Federbusch besetzte Turnierhelm. Hintergrund dunkelbraun, l. oben ein Vorhang (zurückgestellt).

Leinwand. H. 1,06 m, B. 0,96 m.

WILLEM VAN MIERIS, geb. den 3. Juni 1662 zu Leiden. Schüler seines Vaters Franz van Mieris d. J. Tätig in Leiden. † daselbst 27. Januar 1747. 691. MÄNNLICHES BILDNIS. Kniestück, nach r. blickend. Orangefarbener, gelb gefütterter seidener Hausrock, blaues Brokatwams und Halstuch mit breiter Spitzenborte. Der Dargestellte sitzt neben einem mit einem persischen Teppich bedeckten Tisch, auf dem Bücher und Urkunden liegen und ein Tintenfass steht. Die Linke ruht auf dem Knie, die Rechte auf dem Tisch und hält eine Gänsefeder, mit der auf einem Bogen Papier einige Worte niedergeschrieben sind. R. aufgerafite blaue Draperie, in den Bogenfeldern der Rückwand des Zimmers mythologische Szenen in Grisaillemalerei. Auf dem Rücken der Bücher: "Biblia" und "Coustume van Rhijnlanden". Auf einer Urkunde: "Opdragt van de landen gelegen in Lijsse".

R.

H. 0,50 m, B. 0,41 m. Erworben 1891. Dahl: Michiel van Muscher 1645-1705.

LAES MOLENAER, geb. in Haarlem wahrscheinlich vor 1630. Tätig in Haarlem, wo er 1651 Mitglied der Gilde ist. Begr. daselbst 31. Dezember 1676. 692 FLUSSLANDSCHAFT. Ruhiges Gewässer, in dem sich die Uferpartien spiegeln. R. am Ufer Kahn mit drei Fischern und vor einer Ruine Mann und Frau. Ganz vorn auf der Spitze einer Insel zwei Fischer. Weiter zurück bei einer Verengung des Ufers an beiden Seiten ein Haus. Sonniger, bewölkter Himmel. Bez. K. Molenaer.

Holz. H. 0,45 m, B. 0,61 m. Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

JAN MIENZE MOLENAER, geb. wahrscheinlich zu Haarlem nach 1605. Vermutlich Schüler des Frans Hals und dessen Bruders Dirk. Tätig in Haarlem und Amsterdam (1636 bis nach 1648). † 19. September 1668 in Haarlem. 693. BAUERNSTUBE. Vorne l. an einem Fass Bauer in rotem Wams an einem Kohlenbecken sich die Pfeife anzündend, r. hölzerner Schemel und allerlei Gerät. Weiter zurück an einem Tisch in grosser Erregung Frau und Kinder, hinter ihnen alter Mann und ein junger Bursche. An der Längsseite des Tisches ein Bauer in Rückenansicht und ihm gegenüber eine alte, gestikulierende Frau und ein alter Mann. L. ein Mann im Begriff, das Zimmer zu verlassen; an der Rückwand des Zimmers eine Landkarte. Bez. J. Molenaer.

Holz. H. 0,26 m, B. 0,42 m. — Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des ver-

storbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

PAULUS MOREELSE, geb. zu Utrecht 1571. Schüler des Michiel van Mierevelt zu Delft. Vor 1604 in Italien. Tätig in Amsterdam 1616 und in Utrecht. † daselbst 19. März 1638. 694. BRUSTBILD EINER DAME. Nach l. gewendet und geradeaus blickend. Schwarze Tracht mit goldgesticktem Einsatz, weisse Steinkrause und auf dem kastanienbraunen Haar Spitzenhaube. L. viergeteiltes Wappenschild mit der Unterschrift: van der el burck. Grauer Grund. Bez. P. M. f. 1636.

Holz. H. 0,68 m, B. 0.53 m. Geschenk des Architekten F. G. Gau 1854.

DIETER MULIER DER ÄLTERE, geb. um 1615 zu Haarlem. Seit 1640 Mitglied der dortigen S. Lukasgilde. Begr. in Haarlem 22. April 1670. 695. STRANDSZENE. L. die mässig bewegte See, über welche ein grosser Segler hinweggeht. R. im Vordergrund drei Schiffe am Strand. Auf ihnen und Im sie eine Reihe von Seeleuten, andere sitzen, auf die See linausblickend, da. R. ein turmartiges, viereckiges Gebäude. Bez. unten 1. auf einer Holzbütte ML.

DIETER NASON, geb. um 1612 in Amsterdam oder im Haag. Tätig in Amsterdam, später im Haag; um 1666 längere Zeit am kurfürstlichen Hofe in Berlin. † zwischen 1688 u. 1691 m Haag. 696. BILDNIS EINES JUNGEN MANNES. Kniestück, ach l. gewendet und geradeaus blickend, lange braune laare und Anflug von Schnurrbart. Der lange gelbe Brokatock wird durch eine gestreifte Schärpe zusammengehalten, 1 die der Dargestellte mit der Linken greift. Seidene weisse Veste mit Spitzenschleife, bauschige weisse Unterärmel. Mit er Linken hält der Kavalier an einer Leine zwei Windhunde.

Waldiger Hintergrund, r. ein von zwei Hunden gehetzter Hirsch und Blick auf Berge. Bez. P. Nason fec. 1675 (zurückgestellt).

Leinwand. H. 1,21 m, B. 0,92 m.

GLON HENDRICK VAN DER NEER, geb. zu Amsterdam L 1635 oder 1636. Schüler seines Vaters Aert van der Neer und des Jac. van Loo. Tätig in Rotterdam, im Haag, in Brüssel und in Düsseldorf. † in Düsseldorf 3. Mai 1703. 697. BILDNIS EINER DAME. Kniestück, nach r. blickend. Weisses seidenes, ausgeschnittenes Kleid mit gepufften Halbärmeln und flatterndem Schleier, Perlenhalsband und Ohrringe. R. neben ihr auf einem Pfeilerpostament ein braungeflecktes King Charleshündchen, dem sie mit der erhobenen Rechten droht. Blick auf den Garten mit Skulpturen und Springbrunnen.

Holz. H 0,35 m, B. 0,29 m.

ASPAR NETSCHER, geb. zu Heidelberg 1639. Schüler von H. Coster in Arnheim und des Gerard ter Borch in Deventer. 1659-1662 in Frankreich, Bordeaux und vielleicht Lüttich. Seit 1662 tätig im Haag. † daselbst 15. Jan. 1684. 698. BILDNIS. Kniestück eines Mannes in langem Haar, der in reich gemustertem Hausrock, leicht nach r. gewendet, dasitzt, den r. Arm auf einen von Amoretten getragenen Steintisch stützt, während er die Linke in die Hüfte stemmt. Hintergrund: Vorhang und figürliche Füllungen. Bez. auf dem Tischrand: C. Netscher Fec. 1675.

Leinwand. H. 0,47 m, B. 0,38 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat D. Oppenheim 1879.

H

mit der

ACOB OCHTERVELT, geb. zu Rotterdam um 1635. Schüler des Cl. Berchem und vielleicht auch des Frans Mieris d. Ä.; ferner wohl beeinflusst durch Pieter de Hooch und ter Borch. Tätig in Rotterdam und Amsterdam. Amsterdam (?) vor 1700, 699. BETTELMUSIKANTEN, Auf dem mit Fliesen belegten Flur eines Hauses 1. eine Magd mit zwei Kindern. Das am Gängelband geführte jüngste Kind spielt mit einem braun gefleckten Hund, das ältere, ein Mädchen in rotem Kleid, reicht ein Geldstück zwei Musikanten, einem singenden Alten und einem Violine spielenden Burschen, die vor der geöffneten Haustür stehen. Blick durch die Tür auf die in der Dämmerung liegende Landschaft. Holz. H. 0,55 m, B. 1,45 m.

TSAACK VAN OSTADE, getauft 2. Juni 1621 zu Haarlem. 📘 Schüler seines Bruders Adriaen. Tätig in Haarlem, wo er 1643 in die Gilde eintrat. Begr. daselbst angeblich 16.

Okt. 1649. 700. UNTERHALTUNG. In einem scheunenartigen Raum sitzt, den Geldbeutel umgeschnallt, eine Alte beim Spinnrocken. Vor ihr ein betrunkener Metzger, mit lebhafter Gebärde aufs Geld in seiner Hand deutend. Im Hintergrunde eine zweite Alte am Herde kauernd. Holz. 0,39 m Durchmesser.

TM STIL DES A. VAN OSTADE. 701. RAUCHER. Kniestück. Hinter einem Tisch sitzend ein Mann mit Vollbart und geröteten Augen in braunem zerrissenem Wams. In der erhobenen Linken hält er eine tönerne Pfeife, mit der Rechten fasst er den Zinnkrug. Auf dem Tisch tönerner Napf, Papier mit Tabak und Pfeife. An der Tischkante die Inschrift: ostade 1649 (zurückgestellt). Leinwand. H. 0,97 m, B. 0,75 m.

NTHONIE PALAMEDESZ, geb. zu Delft 1601. Beeinflusst von Michiel van Mierevelt und Hendrik Gerritz Pot. Tätig in Delft. † 27. Nov. 1673 auf einer Reise in Amsterdam. 702. MÄNNLICHES BILDNIS. Kniestück, nach r. gewendet und geradeaus blickend. Brauner Rock mit Spitzenjabot und schmalen umgelegten Manschetten; lange, auf die Schultern herabfallende braune Locken, Anflug von Schnurrbart. Die Linke greift in einen Stoss Papier, der hinter einem zinnernen Tintenfass auf einem mit roter Decke behangenen Tisch liegt, ganz vorne eine Taschenuhr am breiten Band. Die Rechte fasst in die Falten des Rockes. Hintergrund rote Draperie, Blick auf hügelige Landschaft mit Fluss. Bez. auf einem Blatt Papier Ao 1665 A. Palamedes pinxit. Gegenstück zu 703. Leinwand. H. 1,09 m, B. 0,86 m.

703. BILDNIS EINER DAME. Kniestück. Nach 1. gewendet. Schwarzes ausgeschnittenes Kleid mit Spitzeneinsatz und halblangen Ärmeln, Ohrringe mit Perlen und Fingerringe. Als Hintergrund rote Draperie, seitlich Balustrade mit bunter Decke, I. Blick ins Freie. Gegenstück zu 702. Leinwand. H. 1,08 m, B. 0,85 m. — Geschenk des Geh, Reg-Rat D. Oppenheim 1873.

704. GESELLSCHAFTSSZENE. Im Vordergrund 1. sitzt auf einem

Stuhl mit rotem Kissen ein Cello spielender Mann in schwarzer Kleidung mit Spitzenkragen, geschlitzten Ärmeln, Kniehosen mit grosser Schleife und grossen, den ganzen Schuh bedeckenden Rosetten, seitwärts in Rückenansicht ein in braun gekleideter Diener, aus einer Zinnkanne Wein einschenkend. R. dem Spieler gegenüber eine zum Tanz antretende Dame in weitem gelbseidenem Kleid mit blauem Einsatz, breitem Spitzenkragen und Ledergürtel. Hinter ihr ein Kavalier in braunem Koller mit roter Schärpe und weiten Stulpstiefeln, die Rechte auf die Lehne eines Stuhles gestützt, auf dem ein rotgefütterter Mantel und Hut mit bunter Feder liegen. An einem Tisch des Hintergrundes lesendes Paar. R. vor einem Büffet mit Weinkannen und Gläsern ein zweites Paar: der Herr in braunem Wams mit roten Rosetten, die Dame in dunklem Kleid mit breitem Kragen in Rückenansicht. Ganz vorne r. auf einem Tisch mit roter Decke Weinglas und Früchte. In der Mitte der Rückwand des Zimmers Tür in reicher Holzumrahmung, l. eine Wandkarte, r. ein Himmelbett mit grünen Vorhängen.

EGBERT LIEVENSZ VAN DER POEL, getauft zu Delft 9. März 1621. Vielleicht Schüler des Cornelis Saftleven. Tätig in Delft und Rotterdam. Begr. in Rotterdam 19. Juli 1664. 705. NÄCHTLICHES FEST. Vor einem Gerüst mit brennenden Pechkörben Zuschauer und Neugierige, unter ihnen zwei Reiter mit Trompeten. L. weiter zurück ein grosser Wagen.

Hügeliger Hintergrund mit Häusern und Turm. Bez. E. van

der Poel 1659 (zurückgestellt). H. 0,49 m, B. 0,43 m.

ADAM PIJNACKER, getauft 13. Febr. 1622 zu Pijnacker bei Delft. Zwischen 1649 und 1658 drei Jahre lang in Italien. Tätig in Delft, Schiedam und Amsterdam. Begr. daselbst 28. März 1673. 706. LANDSCHAFT mit Fluss, der zwischen Felsstücken und Einengungen des Ufers kleine Kaskaden bildet. L. felsiges Ufer mit Wald, r. weidende Kühe, Ziegen und Schafe, am Fusse eines Felsens der sitzende Hirt. In der Ferne Berge in bläulicher Tönung. Holz. H. 0,40 m, B. 0,48 m, — Erworben 1873.

ANTON VAN RAVESTEYN, geb. um 1580. Tätig im Haag. 1614 Mitglied der dortigen S. Lukasgilde. † 31. Januar 1669. 707. BILDNIS EINES MANNES. Brustbild nach r. gewendet und geradeaus blickend. Schwarze Kleidung mit weissem schlichten Halskragen und Manschetten, auf dem lockigen, auf den Hals herabfallenden kastanienbraunen Haar eine schwarze Kappe. Die behandschuhte Rechte ist über den Leib gelegt. Oben r. im Schild schreitender Löwe. Bez. A R 1657

Leinwand. H. 0,77 m, B. 0,59 m. — Geschenk des Geh. Reg-Rat D. Oppenheim 1879. 708. BILDNIS EINER DAME. Brustbild nach l. gewendet und geradeaus blickend. Schwarze Kleidung, schlichter weisser

Kragen mit Spitzeneinsatz und Manschetten. Auf dem gekräuselten Haar schwarze Haube, Ohrgehänge, Hals- und Armband. In der erhobenen Rechten eine Zitrone. L. oben im ovalen Schild Bär und die Jahreszahl 1657. Leinwand, H. 0,71 m, B. 0,55 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat D. Oppenheim 1879.

TACOB ADRIAENSZ BACKER, geb. zu Harlingen 1608. Mit Gov. Flinck zusammen Schüler Lambert Jacobsenczs, später (ca. 1633) Rembrandts. †27. August 1651 zu Amster-BRUSTBILD EINES JUNGEN MANNES. Nach I. gewendet und geradeaus sehend. Rotes Sammetgewand und schlichtes weisses Hemd, goldene Kette und Ohrringe. Reiches blondes, ins Gesicht gekämmtes Haar, Anflug von Schnurr-

bart, etwas gerötete Nase und leicht geöffneter Mund. Holz. H. 0,72 m, B. 0,50 m. — Vgl. damit das Porträt eines jungen Mannes mit rotem Mantel im Mauritshuis (Haag). — Geschenk des Geh. Reg.-Rat D. Oppenheim 1873.

TICOLAES ROOSENDAL, geb. 1636 zu Enkhuizen. Nach einem Aufenthalt in Italien tätig in Amsterdam. † 1686. 710. SUSANNA VOR DEM RICHTER. Auf einer Estrade Susanna mit ihren Anklägern, hinter ihr ein Mann, der ihr den Mantel abnimmt, r. auf einem erhöhten Sitz, von dem ein rotes Tuch herabhängt, der Richter; zu seiner Rechten sitzen zwei Männer und ein Knabe, zur Linken auf niedrigerem Sitz ein Mann in blauem Rock und mit blauem Turban. Von der Estrade führt 1. eine Treppe zu den tiefer stehenden Zuschauern hinab. Vorn 1. zwei Kinder mit einem Hund, ein zweites Hündchen springt die Estrade entlang. Im Hintergrund phantastische Architektur. Gez. N. Roosendal Leinwand. H. 2,17 m, B. 3,48 m. — Geschenk des Joh. Fr. Koch.

C ALOMON VAN RUYSDAEL, geb. um 1600 wahrscheinlich in Haarlem. Beeinflusst von van Schoeft, von Esaias van de Velde und von Jan van Goyen. Tätig in Haarlem. Begr. daselbst 1. November 1670. 711. Wirtshaus am Ufer. Flaches Ufer, r. ein Wirtshaus, vor dem ein Wagen hält, in den die Fracht eines am Strande liegenden Segelboots geladen wird. Vor der Tür mehrere Personen. Seitlich r. vor einem Gitter, das ein Kind zu öffnen im Begriff ist, ein Reiter. Vorne Fischer ein Netz einziehend und ein mit Fischer-

geräten beladenes Boot. Bez. S. v. Ruisdael. Holz. H. 0,40 m, B. 0,53 m. — Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

TACOB JSAACKSZ. VAN RUISDAEL, geb. zu Haarlem oder Naarden um 1625. Wohl Autodidakt und daneben Schüler des Cornelisz Vroom. Von etwa 1655 – 1681 Amsterdam. Begr. 14. März 1682 in Haarlem, 712, LANDSCHAFT.

L. unter Bäumen am Ufer eines Baches Bauernhaus mit Strohdach. An dem zum Wasser führenden Weg sitzt ein schwarz gekleideter Mann, neben ihm ein Hund, r. einzelstehende Weide an einer Brücke, über die eine Frau geht. Blauer bewölkter Himmel. Bez. v. Ruisdael. Holz. H. 0,47 m, B. 0,66 m. — Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

RT DES J. VAN RUISDAEL. 713. WASSERFALL. Waldbach, der über Felsblöcke herabstürzend dem Beschauer entgegenfliesst. Waldiges Ufer, blauer bewölkter Himmel (zurückgestellt). Leinwand. H. 0,94 m, B. 0,76 m.

ODFRIED SCHALCKEN, geb. zu Made bei Dordrecht J 1643. Schüler des S. van Hoogstraten in Dordrecht und des Gerard Dou zu Leiden. Tätig in Dordrecht und einem Aufenthalt in England seit 1698 im Haag. Um 1703 tätig in Düsseldorf am Hofe des Kurfürsten. † im Haag 16. November 1706, 714. MÄNNLICHES BILDNIS. Kniestück. Nach vorn gewendet. Ein Mann in den mittleren Jahren mit gepudertem langen Haar in braunseidenem Hausrock mit Brokatwams und Spitzenhut, steht neben einem mit einem persischen Teppich behangenen Tisch, auf dem ein geöffnetes Tintenfass steht und ein mit grauem Sammet überzogener Stab, ein Mantel aus demselben Stoff und ein Aktenstück liegen. Er stützt sich mit der Linken auf den Tisch und hält mit der Rechten die um den Leib geschlungenen Enden seines Rockes zusammen. L. hinter ihm rote Draperie, an der Rückwand des Zimmers in reicher architektonischer Umrahmung Tür in eingelegter Arbeit. Gez. Schalcke. Holz. H. 0,40 m, B. 0,32 m. — Geschenk von Flammersheim u. Steinmann 1877.

TAN FRANCISCUS SOOLMAKER (?), geb. zu Antwerpen 1635. Schüler des Jan de Bruin in Antwerpen und vielleicht auch von Nic. Berchem in Antwerpen. 1665 wohnte er dort. Wahrscheinlich starb er in Italien. 715. LANDSCHAFT. Bergige Gegend. L. vor einer Ruine Ziegenherde und sitzender Hirtenjunge, der die Flöte bläst; vor ihm stehend ein Mädchen mit Spinnrocken (Kopie nach Berghem). R. tiefer liegend Landstrasse mit Rinderherde und Hirtin. Sonniger bewölkter Himmel, Bez.: A. Both (?) (zurückgestellt). Leinwand, H. 0,79 m, B. 1,01 m.

TAN STEEN, geb. zu Leiden um 1626. Schüler des Nico-J laes Knupfer zu Utrecht und des Jan van Goyen im Haag, beeinflusst von Adrian van Ostade. Tätig in Leiden, im Haag



716

Jan Steen Simson in den Händen der Philister

716



(ca. 1649—1654) und in Haarlem 1661—1669. Begr. Leiden 3. Februar 1679. 716. SIMSON IN DEN HÄNDEN DER PHILISTER. In einer hochgewölbten Säulenhalle, welche oben von einem roten Vorhang abgeschlossen ist, kniet der geschorene und gefesselte Held auf dem Boden. Die Zähne fletschend, mit weit aufgerissenen Augen hört er, wie hinter ihm der Henkersknecht zwei würdigen Philistern mitteilt, dass er dem Gefangenen die Augen ausstechen will. hören mit behaglichem Schmunzeln zu. Weiter r. wendet sich Delila, die das versprochene Geld entgegennimmt, in plötzlicher Wendung der Mittelgruppe zu, ebenso ein älterer Mann mit den Zügen des Malers, der sich auf den Rücken des mit persischem Teppich geschmückten Diwans lehnt und seine Hand auf die nackte Schulter des Weibes legt (das Kleid ist hier bis unter die rechte Brust erneuert). Sie hat die Linke noch auf den Silbergulden liegen, die ihrer Vertrauten von einem Geldmann zugezählt werden. Kriegsknechte hören der Verhandlung zu, ein Junge stösst in die Trompete. Ganz r. steht ein Wachthabender mit Hellebarde und hohem Hut und blickt mit stolzem Selbstbewusstsein in die Luft. während ein Junge vor ihm die Hand nach den Geldsäcken ausstreckt. Im Vordergrunde bellt Delilas Hund den Helden an, auf der Erde liegen die Locken Simsons und die Geräte des Bartscherers, zu Füssen Delilas die Schere. Hinter dem Gefesselten kniet ein junger Mann, der den Strick hält und seine Mienen beobachtet. L. ziehen drei Knaben an der Kette, lie um seinen Hals gelegt ist. Ein vornehmer Herr im Turoan preist die göttliche Fügung; er ist umgeben von einer Kriegergruppe, darunter ein älterer Mann laut schreiend. veiterhin ein Mohr und r. einer, der mit dem Rücken des Säbels auf den Helden schlägt. Über diesem steht der Fahienträger in ruhiger Teilnahme. Andere Zuschauer erscheiien im Hintergrunde auf der Treppe, die nach r. emporführt; in halbwüchsiger Junge stösst ein Jubelgeschrei aus, ein lagerer Bewaffneter droht von oben ängstlich mit dem Säbel. Durch die Bogen der Halle sieht man in eine Morgenlandchaft mit Wald und Burg und fernen Bergen.
einwand. H. 1,33 m, B. 1,93 m. — Geschenkt von Cölner Kunstfreunden 1894. — Eine
leinere, veränderte Replik in der Antwerpener Galerie Nr. 338.

17. DE WYN IS EEN SPOTTER. Eine betrunkene Frau wird

uf der Strasse von zwei Burschen auf eine Schiebkarre eladen. Herumstehende Kinder, von denen ein Knabe Eimer nd Weinflasche festhält, aus Fenster und Tür herausblickende

Nachbarn r. und eine Magd am Ziehbrunnen im Hintergrund l. belachen die Szene. Auf dem Vorbau der Haustür die Aufschrift: "De Wyn is een Spotter". Bez.: J. Steen. (Kopie nach einem im Privatbesitz befindlichen Original.)

LIENDRIK TERBRUGGHEN, geb. wahrscheinlich 1588 zu Utrecht. Schüler Abr. Bloemaerts. Nach mehrjährigem Aufenthalt in Italien 1604—1614 tätig in Utrecht. † daselbst 1. November 1629. 718. JAKOB VOR LABAN. Hinter einem mit Fruchtschalen und Essgerät besetzten Tisch Laban mit übergeschlagenen Beinen auf einem Stuhl, vor ihm Jakob in bräunlich schillerndem Mantel, mit der Rechten auf die neben ihm stehende Lea weisend, die einen bläulichen Rock über dem roten Unterkleid trägt, auf dem Haupt die Brautkrone. Weiter zurück eine Alte in rotem Kleid, seitlich r. auf einem Stuhl Rahel (?) in rotem Gewand.

Holz. H. 1,27 m, B. 1,53.

TRECHTER SCHULE. XVII. Jahrhundert. 719. TOBIAS UND DER ENGEL. R. sitzend im weissen Gewand der Engel, neben ihm das Hündchen. Tobias kniet vor ihm, in der Linken die aus dem am Boden liegenden Fisch herausgeschnittene Leber haltend. Felsige Landschaft mit Blick ins Freie. Holz. H. 1,40 m, B, 1,77 m.

DOMINICUS VAN TOL, geb. zu Bodegraven zwischen 1631 und 1642. Schüler seines Oheims G. Dous. Tätig in Leiden und 1669 Amsterdam. Begr. 26. Dezember 1676 in Leiden. 720. DIE WAHRSAGERIN. L. vor einem Bauernhaus eine Wahrsagerin mit einem Kind auf dem Rücken, die einem jungen, unter einem Baum sitzenden Mädchen aus der Hand weissagt. Hinter dem Mädchen junger bartloser Bursche, die Linke warnend erhebend. Weiter zurück an einer über den Bach führenden Brücke Zigeunerin mit einem Kind an der Brust. Bez. D. v. Tol.

Bez. D. v. Tol. Holz. H 0,57 m, B. 0,85 m. — Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs.

721. DER ZECHER. An einem Bogenfenster, dem ein nach r. zurückgeschlagener Teppich als Vorhang dient, auf einem mit Leder bezogenen Stuhl Kriegsmann in hellem Wams, weissem Hemdkragen und schwarzem Hut auf den blonden Locken. Mit der Rechten erhebt er ein Spitzglas, die Linke ruht auf dem zwischen seinen Knieen stehenden Degen. Auf der Fensterbank Zinnkanne, tönerne Tabakspfeife und ein Papier mit Tabak. An der Scitenwand des Zimmers 1. ein Fenster mit gelbem Vorhang.

TACOB VAN DER ULFT, geb. zu Gorkum um 1627. Nach einem vermutlich längeren Aufenthalt in Italien tätig in Gorkum. † daselbst nach 1688. 722. RÖMISCHES FORUM MIT TRIUMPHZUG. Blick in eine nach vorn sich erstreckende belebte Strasse mit antiken Gebäuden, als rückwärtiger Abschluss ein Triumphbogen. Von 1. nach r. bewegt sich vorn bei einer Statue des Herkules und einem Obelisken vorüber ein Triumphzug. Sonniger bewölkter Himmel. Bez. Jac. van d. Ulft. Holz. H. 0,89 m, B. 0,60 m. — Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

TILLEM VAN DE VELDE, geb. 18. Dezember 1633 zu Amsterdam. Schüler seines Vaters und von Simon de 1677 nach Greenwich als Hofmaler Karls II. Tätig in Amsterdam und in London. † zu Greenwich 6. April 1707. 723. STURM. Bewegte See mit vier Segelschiffen. Die Bemannung des vordersten Schiffes ist im Begriff, die Segel zu reffen. Gewitterstimmung. Bez. W. v. V. f. Holz. H. 0,35 m, B. 0,55 m. — Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

DIETER VERELST, geb. um 1618 zu Dordrecht. Seit 1638 in der dortigen Gilde. 1643—1668 tätig im Haag. 724. BILDNIS EINER ALTEN DAME. Halbfigur. Schwarze Witwentracht, weisser, über die Schulter fallender schlichter Kragen und ebensolche Manschetten. Über dem r. Arm ein schwarzer Umhang. Die Hände sind zusammengelegt, die behandschuhte Linke trägt den Handschuh der Rechten. L. eine Säule mit violetter Draperie, r. Blick auf ein stattliches Haus mit Vorhof.

Leinwand. H. 0,96 m, B. 0,48 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat D. Oppenheim 1880. Früher Nicolaes Maes (1632—1693) genannt.

ACOMO VICTORS. Tätig um 1663 in Venedig und um 1670 in Amsterdam. † nach 1678. 725. HÜHNERHOF. Vorn zwei Hähne und ein braunes gesprenkeltes Huhn, l. auf einer Stange eine Taube, r. weiter zurück ein brütendes Huhn. Im Hintergrund Garten (Signatur Hondecoeter später hinzugefügt).

Leinwand. H. 0,85 m, B. 1,07 m. - Erworben 1884.

CIMON DE VLIEGER, geb. um 1600 zu Rotterdam. Schüler des Willem van de Velde und wahrscheinlich auch des Jan und Julius Porcellis. 1634—1638 zu Delft, dann in Amsterdam und Weesp. † 13. März 1653 in Weesp. 726. DUNE. Weiter Blick über Meer und Düne, am Strand Boote u. Gruppen von Fischern, Reiter u. eine Karosse. Vorn 1. am Wege sitzend zwei Frauen mit Körben voll Fischen; vor ihnen hält ein Reiter, r. ein Mann mit Fischen und weiter zurück ein von zwei Pferden gezogener Wagen mit Bauern. Bez. S. d. Vlieger.

Holz. H. 0,46 m, B. 0,70 m. — Geschenk der Frau Professor Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

TENDRIK VAN VLIET, geb. zu Delft 1611—1612. Schüler 1 seines Oheims Willem van Vliet und des M. J. van Mierevelt. † zu Delft 28. Okt. 1675. 726 a. KIRCHENINNERES in gotischem Stil mit Rundsäulen. Partie bei der Vierung. Staffage: umherwandelnde Besucher. An der vorderen Säule: Bettlerin von einem Kinde Almosen empfangend, links zwei sich verfolgende Hunde.

Ta

ur

Ba

H. 0,90 m, B. 0,71 m. - Geschenk des Herrn Ernst Reimbold 1903.

OELOF VAN VRIES, geb. um 1631 in Haarlem. Tätig T in Haarlem, Leiden und Amsterdam. † nach 1681 zu Amsterdam. 727. LANDSCHAFT. R. weiden unter Eichen vor einem Bauernhaus, aus dessen Tür ein Mann guckt, Schafe und Kühe. Eine Frau mit hölzernem Bottich geht auf dem nach vorn führenden Weg, an dem ein Mann sitzt. L. ein flaches Wasser und etwas weiter zurück ein zweites Bauernhaus unter Bäumen. Flache Gegend, sonniger bewölkter Himmel. Bez. R. de Vries 1642.

Holz. H. 0,59 m, B. 0,82 m. — Geschenk der Frau Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

OHANNES BAPTIST WEENIX, geb. um 1621 zu Amsterdam. Schüler des Jan Micker, des Abraham Bloemaert und des Claes Moeijaert. 1642-1646 in Italien, dann in Amsterdam und in Utrecht. † 1660 auf dem Gut Ter Mey bei Utrecht. 728. Befestigter Hafen am Mittelmeer. R. auf einem Hügel Kastell mit Rundturm, von dem eine blaue Fahne weht. Im Vordergrund seitlich auf einem Apfelschimmel Reiter in geschlitztem rotem Wams und grossem Hut mit weisser Feder, mit Flinte und Degen bewaffnet, neben ihm auf einem Braunen Dame in gelbem Kleid mit roter Haube; ein Mann und zwei Hunde laufen ihnen nach. Dem Beschauer entgegen werden zwei beladene Maultiere getrieben und eine von einer Frau geführte Ziegenherde, 1. ein bewaffneter Mann in rotem Rock, neben ihm ein Hund. Auf dem an der Mauer des Kastells sich hinziehenden Wege Mann mit Warenballen, Käufer in orientalischer Tracht, ein verkrüppelter Bettler und Spaziergänger. Am Strand stehende und sitzende Gruppen und eine Karosse mit Reiter. Am Ufer Segelschiffe, vorn eine Galeere mit reich vergoldetem Gallion. Am Horizont andere Schiffe. Sonniger bewölkter Himmel. Leinwand. H. 1,01 m, B. 1,44 m. — Erworben 1883.

JAN WEENIX, geb. 1640 zu Amsterdam. Schüler seines Vaters Jan Baptist Weenix und vielleicht seines Oheims Melchior d'Hondecoeter. Tätig zumeist in Amsterdam, 1664—1668 in Utrecht, 1702—1714 in Bensberg bei Cöln. † in Amsterdam am 20. September 1719. 729. STILLEBEN. Auf dem Boden liegend erlegtes Geflügel (Birkhuhn und wilde Taube). Dahinter Horn mit roter Troddel und eine Decke, darüber Netz mit Pfählen und Lederzeug für die Falkenjagd. L. Gebüsch, r. weiter Blick auf ein Flussufer mit Ortschaft. Leinwand. H. 0,55 m, B. 0,47 m.

PIETER WOUWERMANN, geb. 13. September 1623 zu Haarlem. Schüler seines Bruders Philipp. Tätig seit 1646 in Amsterdam und Paris. Begr. 9. Mai 1682 in Amsterdam. 730. REITER AN DER BRÜCKE. R. auf mässig ansteigender Landstrasse, die zu einer aus Ziegelsteinen eibauten Brücke führt, Reiter mit Falkonier, Diener und zwei Jagdhunden. Vorne halten Reiter und Dame in gelbem Kleid und sehen erwartend den Weg zurück. L. jenseits eines Baches Bauernhaus und kleiner, ins Wasser gebauter hölzerner Verschlag. Ein Bauer, der aus dem Bach Wasser geschöpft hat, geht auf das Haus zu. Blauer bewölkter Himmel. Bez. P. W.

Holz. H. 0,38 m, B. 0,54 m. — Geschenk der Frau Professor Fuchs aus der Sammlung des verstorbenen Dombildhauers Professor Fuchs 1898.

JAN WIJNANTS, geb. um 1620 zu Haarlem. Tätig in Haarlem und Amsterdam. † daselbst nach dem 18. August 1682. 731. HOLLÄNDISCHE LANDSCHAFT. Vor einem Bauernhaus wird auf der nach vorn führenden Landstrasse eine Viehherde vorbeigetrieben. An einem Bretterzaun Mann und Frau im Gespräch. R. weiter Blick über Wiesen und Felder, in der Ferne eine Kirche, l. vorn abgestorbene Eiche und üppiges Blattwerk, Disteln und Huflattich. Blauer bewölkter Himmel. einwand. H. 0,86 m, 1,11 m. — Erworben 1884.

732. LANDSCHAFT MIT JAGDGESELLSCHAFT. In flacher Gegend . eine leichte Bodenerhöhung, über die ein Fahrweg führt. Den Weg hinab kommt ein Reiter mit einem Falken, neben hm ein Jäger, voran der Falkonier mit drei Jagdhunden. Der Weg ist durch einen zerfallenen Bretterzaun von einem Felde getrennt, auf dem Jäger mit Falken und Jagdhunden len Ankommenden erwarten; r. weiter Blick auf ein Dorf. Bewölkter Himmel. Die Staffage von Lingelbach (1623-1642). einwand. H. 0,33 m, B. 0,40 m. — Erworben 1876 aus der Sammlung Chr. Ruhl, vorer in der Sammlung Lemaitre de Laon in Paris und in der Sammlung Etienne le Roi 1 Brüssel.

SCHOORMAN, um 1691. 733. BILDNIS EINER DAME. Halbfigur. Nach I. gewendet und geradeaus blickend. Schwarzes ausgeschnittenes Kleid mit breitem Spitzenkragen, der am Hals durch eine Schleife zusammengebunden ist, an der eine Brosche hängt. Auf dem braunen gelockten Haupthaar Perlenhaube. Dunkler Gürtel mit ovalem Schloss. Bez. Schoorman fecit 1691.

Holz. H. 0,72 m, B. 0,57 m. — Geschenk der Frau F. Mond.

UNBEKANNTER MEISTER. XVII. Jahrhundert. 734. BILD-NIS EINER DAME. Nach 1. gewendet, geradeaus blickend. Schwarzes Kleid mit verschnürtem Mieder. Breiter Spitzenkragen und Spitzeneinsatz, fünffache Perlenkette um den Hals, Ohrgehänge mit Perlen, in dem blonden Haar dreifache Perlenkette. Grübchen in den Wangen und leichtes Unterkinn.

111

E

Но

Ĩ.

gr

lai H.

Holz. H. 0,72 m, B. 0,58 m.

## DEUTSCHE MALER

des XVII.—XVIII. Jahrhunderts

RANZ KESSLER. Schüler des Geldorp Gortzius, arbeitete in Cöln im Anfang des XVII. Jahrhunderts, wurde am 24. Oktober 1615 bei der Malerzunft als Meister eingetragen. Von 1620—1624 auf Reisen, dann wieder in Cöln, bis 1629 nachweisbar. 735. BILDNIS EINER DAME. Kniestück, nach I. gewendet und geradeaus blickend, in schwarzem Kleid, Halskrause, Spitzenmanschetten und Spitzenhaube. Die leicht auf einen Tisch gestützte Rechte hält ein rotes Buch, die Linke fasst die Enden der mit Perlen und Edelsteinen besetzten silbernen Gürtelkette. L. oben: Anno aetatis suae 28. 1621. Kessler fecit. Holz. H. 1,00 m, B. 0,67 m.

NACHFOLGER GELDORPS. XVII. Jahrhundert. 736. HEILIGE FAMILIE. Die h. Jungfrau hält auf ihrem Schosse das nackte Christuskind, welches einen Chorherrn segnet, der r. in der Vertiefung steht. Sein Gebetbuch liegt auf der Steinbrüstung. Hinter Maria steht der h. Joseph mit Zollstock und Winkelmass, l. sitzt die h. Anna, und hinter dieser steht Joachim mit einem Buch vor einem dunkelgrünen Vorhang. Im Hintergrunde r. sieht man in die Rundung eines Renaissancebaues;

in einer Nische eine Statue des Moses.

NBEKANNTER CÖLNER MALER UM 1600. 736 a. BILDNIS EINES PROBSTES von St. Georg, Constantin von Lieskirchen (geb. 1545, † 1600), mit dunkelblondem Haar und Bart, in weisser Tracht mit Halskrause; Halbfigur nach r. gewendet, den Beschauer anblickend, die Hände vor einem Kruzifix gefaltet. Hintergrund Landschaft. Auf der Rückseite lange lateinische Aufschrift.

H. 1,10 m, B. 0,89 m.

UNBEKANNTER CÖLNER MEISTER. XVII. Jahrhundert. 737. BRUSTBILD EINER DAME. Wenig nach 1. gewendet, den Beschauer anblickend. Mit hochstehender weisser Spitzenhaube, weit abstehender radförmiger Halskrause, goldgesticktem, dunklem Kleid mit ebenfalls goldgesticktem, weissem Brusteinsatz und goldener Umhängekette. Hintergrund schwarzbraun.

Holz. H. 0,50 m, B. 0,43 m.

ÖLNER MEISTER C D W. XVII. Jahrhundert. 738. BILDNIS EINES OVERSTOLZ. Kniestück; leicht nach r. gewendet, den Beschauer anblickend, die Rechte auf einen Tisch, die

Linke in die Hüfte gestützt; mit dunklem, in den Nacken fallenden Haar, rötlichem Schnurr- und Kinnbart, mit breitem, über die Schulter fallenden Hemdkragen, schwarzem, goldgestickten Rock, durch dessen Schlitze das weisse Linnenzeug durchblickt, goldener Kette und Schärpe, an welcher der Degen. L. oben dunkler Vorhang, r. das Wappen der Overstolzen: darüber: 1631, darunter: ČDWF. Gegenstück zu Nr. 739. Holz. H. 1,02 m, B. 0,80 m.

739. BILDNIS EINER DAME aus dem Geschlecht der Rodenkirchen. Kniestück, nach I. gewendet, den Beschauer anblickend, die Linke auf einen Tisch gestützt, während die Rechte den Fächer hält, mit blondem, dicht gekräuseltem Haar, buntem, umgeschlagenem Spitzenkragen, goldgesticktem, Ärmeln geschlitztem Gewande mit durchblickendem, weissem Leinenzeug, perienbesetzter Halskette, Brosche mit Steinen an der 1. Seite. R. oben dunkler Vorhang, 1. das Wappen der Rodenkirchen; darüber: 1631, darunter: CDWF. Gegenstück zu Nr. 738.

Holz. H. 1,02 m, B. 0,80 m.

TOH. WILH. POTTGIESSER, geb. 1637 zu Cöln, wurde 1656 als Meister in die Malerzunft aufgenommen; war 1683 Ratsherr. 740. ALEXANDER DER GROSSE BEI DIOGENES. Diogenes mit langem grauem Bart und nur mit einem Mantel bekleidet, sitzt auf der Erde vor seiner Tonne. Vor ihm Alexander der Grosse im Panzer und mit rotem Mantel, die Rechte auf einen langen Stab gestützt. Neben und hinter Diogenes Bewaffnete aus dem Gefolge des Königs, 1. seitlich wird die Figur eines ein Feldzeichen tragenden Kriegers zur Hälfte sichtbar. Weiter zurück das Pferd Alexanders, gehalten von einem rot gekleideten Mann. Im Hintergrund Landschaft mit tiefliegendem Horizont, wolkiger Himmel. Leinwand H. 1,92 m, B. 2,69 m. — Erworben 1870, früher in der herzoglich Leuchtenbergischen Galerie in München.

HRISTIAN CAWENBERGH, geb. den 8. Sept. 1604 zu Delft. Schüler des Jan van Nes. Nach längeren Reisen, u. a. in Italien, kehrte er nach Delft zurück und wandte sich besonders der Historienmalerei zu, liess sich Cöln nieder; meist als Porträtmaler tätig. † den 4. Juli 1667. 741. MUTTERGOTTES MIT STIFTERPAAR. R. Maria in rotem Gewand mit blauem Mantel, auf den Knien den nackten stehenden Christusknaben haltend, der die Rechte zum Segen erhebt, 1. das Stifterpaar, der Mann in schwarzem Gewand mit Spitzenkragen und bauschigem Vorstoss aus Leinwand an

den Ärmeln, mit der Rechten auf das Christuskind weisend, die Frau mit erhobenen, zum Gebet gefaltenen Händen. Leinwand. H. 1,22 m, B. 1,64 m.

NBEKANNTER CÖLNER MALER. XVII. Jahrhundert. 742. BILDNIS DER MARIA JABACH, Schwester des berühmten Sammlers, Kniestück. Nach l. gewendet, geradeaus blickend, in der Rechten eine Rose haltend. Mit halblangen, in die Stirn fallenden Locken, perlenbesetztem Haarkamm und Ohrringen, Halskette, Armring aus Perlen, breitem, spitzenbesetztem Umlegekragen und Manschetten. Schwarzseidenes Kleid mit Spitzenbesatz. R. roter, tief herabreichender Vorhang; l. dunkler Grund. Oben l. das Wappen der Jabach, larunter: Anno: 1639.

J. G. KLAPHAUER, Porträtmaler um die Mitte des XVII. Jahrhunderts in Cöln. Er war Bannerherr der Cölner Malerzunft. 743. BRUSTBILD EINES MANNES mit dunklem halbangem Lockenhaar und Knebelbart. Leicht nach r. gewendet, ten Beschauer anblickend. Das dunkle Gewand, über welches in Spitzenkragen fällt, ist an der l. Seite zusammengenommen. In der l. Hand ein Stab. (Untere Partie stark nachgedunkelt.) Dunkler Hintergrund.

UNBEKANNTER CÖLNER MEISTER aus der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts. 744. BILDNIS EINES KAVALIERS, (niestück. Nach 1. stehend, den Kopf nach r. gewendet, die echte in die Hüfte gestemmt, macht er mit der Linken inen Redegestus. Mit hellblonder Lockenperücke, roter lalsschleife, goldgesticktem Rock, rotem Tuchumwurf, reichem pitzenbesatz des Hemdes an Brust und Ärmeln. L. der lopf eines Windhundes. Im Hintergrund verschwommene andschaft.

inwand. H. 1,11 m, B. 0,84 m.

JNBEKANNTER CÖLNER MALER. 744a. BILDNIS EINES ETWA NEUNJÄHRIGEN KNABEN. Kniestück, stehend nach gewendet, den Beschauer anblickend, in der Linken den ederhut, die Rechte auf den Stock gestützt; goldgestickter ock, breiter umgelegter Spitzenkragen. Hintergrund Baum 1 Wolken (zurückgestellt).

OH. KUPETZKY, geb. 1667 zu Bösing bei Pressburg. Wurde in Wien Schüler des Schweizers Benedikt Klaus. 387—1709 in Italien, später in Wien und Nürnberg. † 1740.

745. BILDNIS EINES MALERS, der in rotbraunem, bortenbesetztem Schossrock neben der Staffelei steht, das Gesicht dem Beschauer zugewendet, die Linke in die Seite gestemmt. Er legt die Rechte, welche den Pinsel hält, auf das an der Erde stehende Brustbild eines Mannes in Perücke. Dunkler Hintergrund. Leinwand. H. 0,96 m, B. 0,70 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim. — Vielleicht ein Fra Vittore Ghislandi, gen. Fra Galgario aus Bergamo, Schüler des Sebastiano

746. BILDNIS EINES MANNES (Halbfigur) in polnischer Tracht: braunes Wams und dunkle Pelzmütze mit weissem Bande. Die Rechte sinkt halb zeigend auf ein auf einem Tische liegendes Stück Papier mit Reissfeder. Leinwand. H. 0,95 m, B. 0,73 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1883.

HABELIUS. Lebte im Anfang des XVIII. Jahrhunderts . in Cöln, wurde am 25. Aug. 1714 als Meister bei der Zunft aufgenommen. 747. BRUSTBILDNIS EINES KNABEN. Nach r. gewendet, den Beschauer anblickend. Mit abwärts fallender Spitzenkrause, spitzenbesetzten Manschetten und rötlicher, allenthalben mit kleinen Schlitzen bedeckter Jacke. R kommt ein brauner Hund zum Vorschein, der die Pfoten in des Dargestellten rechte Hand legt. Dunkler Hintergrund. Holz. H. 0,57 m, B. 0,43 m.

OLNER MEISTER A. W. 748. STILLEBEN. Fruchtstück. Auf einem Tisch steht ein Korb mit Pfirsichen, Pflaumen, Feigen, Trauben usw. L. ausserhalb des Korbes Früchte, r. Kohlköpfe u. dergl. Bez. (auf dem Stiel eines Kohlkopfs): A.W. Leinwand. H. 0,77 m, B. 1,19 m.

NTON DE PETERS, geb. 1725 zu Cöln, Sohn eines 1 Miniaturmalers, studierte in Paris und nahm hier die Richtung des J. B. Greuze u. Fragonard an. Tätig in Paris u. einige Jahre in Brüssel. Beim Ausbruch der französischen Revolution kehrte er nach Cöln zurück, wo er den 6. Oktober 1795 Starb. Literatur: Fortlage, Anton de Peters, ein Cölner Maler des XVIII. Jahrhunderts. Strassburg, Heitz & Mündel 1910. 749. MUSIKSALON. Mandolinenspielerin im weissen Gewande neben dem Spinett sitzend, blickt zur Büste Glucks hinauf; l. im Hintergrund junge Mädchen im Rokokokostüm in Büchern blätternd. Unvollendet. Bez. r. unten: Peters. Leinwand, H. 0,75 m, B. 0,59 m.

750. JUNGES EHEPAAR, im Rokokokostüm. Die Mutter liebkost das auf ihrem Schoss liegende, mit einer Perlenschnur spielende Kind. Halbfiguren. Dunkler Hintergrund. Holz. H. 0,37 m, B. 0,32 m.



754 Anton de Peters
Bildnis des Museumsbegründers Wallraf

751. ALLEGORIE. Bärtiger Alter, wie schlafend in einem Lehnsessel. Vor ihm kniet ein junges Mädchen mit einer Garbe und blickt empor zu einer seitlich an den Sessel gelehnten Frauengestalt in weissem Gewande und gelbem Kopftuch. Kniestück

Leinwand. H. 0,42 m, B. 0,49 m.

752. SKIZZE. L. streitende Männer, von r. mischt sich eine Frau ein, eine andere und zwei Kinder stehen weinend daneben. Kniestück. Brauner Hintergrund. Leinwand. H. 0,29 m, B. 0,37 m. 753. SENECAS TOD. Der Philosoph steht entkeidet im Bade,

dem Beschauer zugewendet; er hält die Linke dem Schergen hin, der ihm soeben die Pulsader öffnet, und begleitet mit der Rechten seine Rede. Ein vor ihm Sitzender schreibt die Rede auf. Drei Gestalten in Kriegstracht beobachten den Vorgang, der eine zur Rechten, der andere zur Linken, ein dritter lehnt sich über die marmorne Hinterwand.

Leinwand. H. 0,96 m, B. 0,85 m.

754. BILDNIS DES JUNGEN WALLRAF. Halbfigur. Der Gelehrte sitzt nach 1. gewendet, den Beschauer anblickend, vor einem dunklen Marmortisch, die Linke an ein Buch gelegt. Auf dem Tisch eine kleine Sphinx in Bronze. Dunkler Hintergrund. Leinwand. H. 0,75 m, B. 0,59 m.

JOHANN JACOB SCHMITZ, geb. 1724 zu Cöln. Lebte meist in der Vaterstadt; wurde am 23. März 1759 in die Cölner Malerzunft aufgenommen. 755. BILDNIS DER FRAU DES KÜNSTLERS. Kniestück. Die Dame in weisser Seidenrobe und schwarzem Überwurf, beides mit reichem Spitzenbesatz, halb nach I. vor einem Tische stehend, den Beschauer anblickend, hält in der Rechten ein Ölbildchen, Tobias mit dem Engel, auf welches sie mit der Linken hindeutet. Auf dem Tisch Buch und Kupferstiche. Im Hintergrund Säule mit Vorhang.

Leinwand. H. 1,16 m, B. 0,88 m.

JOH. MARTIN METZ, geb. 1730 zu Cöln, wo er als Lehrer einer Zeichenschule und Hofmaler des Kurfürsten Clemens Äugust lebte, bis er im Jahre 1781 nach England übersiedelte. 756. STILLEBEN. Früchte und Kräuter auf einer Fensterbank, durch das Fenster Durchblick auf einen Park. Bez. J. Metz pinx. 1778.

Leinwand. H. 0,57 m, B. 1,06 m.

757. STILLEBEN. Prachtvasen mit Blumen und Früchten in einer Nische, darüber eine Draperie von weissem Atlas; ınten r. mit ihren Küchlein eine Henne, welche sich in

Verteidigung setzt gegen ein von l. nahendes Frettchen. Bez. J. M. Metz. pinx. 1778. Leinwand. H. 1,02 m, B. 0,96.

ANT. RAPH. MENGS, geb. den 12. März 1728 zu Aussig in Böhmen. Schüler seines Vaters Ismael Mengs in Dresden und Rom, 1752-1761 in Rom, 1761-1769 in Madrid. Von 1769—1774 in Italien, 1774—1776 in Madrid. Seit 1777 in Rom. † daselbst den 29. Juni 1779. BILDNIS EINES BILDHAUERS. Halbfigur. Der Künstler im gegürteten Arbeitskittel und mit Barett, nach 1. gewendet, den Beschauer anblickend, stützt die Hände mit Hammer und Meissel auf den Modellierbock, auf welchem eine männliche Marmorbüste steht. Leinwand. H. 0,97 m, B. 0,72 m. — Erworben 1886.

NT. GRAFF, geb. den 18. Nov. 1736 zu Winterthur, wo A er Schüler J. Ulr. Schellenbergs wurde. Nach Aufenthalt in Regensburg, Augsburg und anderen Städten seit 1766 in Dresden als Lehrer und Professor (1789) der Kunstakademie. † daselbst den 22. Juni 1813. 759. BILDNIS EINES MALERS. Kniestück. Halb nach 1. stehend und nach r. zurückblickend, hält er in der über eine Stuhllehne gelegten Rechten den Pinsel, in der Linken die Palette. Halblanges ergrautes Haar, Schossrock, lose gebundener Halskragen mit weisser Binde. Dunkler Hintergrund. Leinwand. H. 0,88 m, B. 0,64 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

ASPAR BENEDICT BECKENKAMP, geb. den 5. Februar 1747 zu Ehrenbreitstein bei Coblenz, Schüler seines Vaters und des Januarius Zick, in Coblenz zeitweise unter dem Einfluss des Landschaftsmalers C. G. Schütz, dann in Bonn und Cöln als Porträtmaler und Kopist altcölnischer Bilder tätig. † den 1. April 1828 in Cöln. 760. BILDNIS DES KANONIKUS HARDY. Brustbild, nach 1. gewendet, den Beschauer anblickend, in gepuderter Perücke, dunklem Rock,

weisser Halskrause. Dunkelgrauer Hintergrund, durch braune

Umrahmung zum ovalen Medaillon ausgestaltet. Leinwand, H. 0,42 m, B. 0,35 m. — Geschenk aus dem Nachlasse des M. J. de Noël 1851. 761. SELBSTBILDNIS. Halbfigur, sitzend, nach r. gewendet, den Beschauer anblickend, mit dem Kreidestift in das auf dem Tisch stehende Skizzenbuch zeichnend. Grauer Hintergrund. Leinwand, H. 0,39 m, B. 0,31 m.

GIDIUS MENGELBERG, geb. zu Cöln am 8. April 1770, L studierte in Düsseldorf 1783—1786, 1787 als Meister beim Maleramte in Cöln eingeschrieben, kopierte Gemälde



770

Johann Anton Ramboux Doppelbrustbildnis der Brüder Eberhard

770



der Düsseldorfer Galerie, 1800–1806 in Elberfeld, dann dauernd in Cöln. Begründer der 1822 eröffneten Sonntagsschule für Handwerker. † den 26. Okt. 1849. 762. BILDNIS WALLRAFS, des Begründers der Sammlungen (geb. 1748, † 1824). Kniestück, halb nach I. gewendet, den Beschauer anblickend, in der auf den Schreibtisch gestützten Rechten die Feder, in der Linken die Brille. Dunkler Hintergrund. Leinwand. H. 0,89 m. B. 0,75 m.

## DEUTSCHE SCHULEN

des XIX. Jahrhunderts

OH. CHRIST. REINHART, geb. den 24. Januar 1761 bei Hof in Franken, Schüler von Oeser in Leipzig und Klengel in Dresden, 1787 in Meiningen, seit 1789 in Italien im Kreise von Ant. Koch, Carstens u. a. † in Rom den 8. Juni 1847. 763. LANDSCHAFT. Felsiger Abhang, über welchem oben nur ein kleiner blauer Himmelsstreifen sichtbar ist, r. und l. von Gebüsch eingefasst. Vom Mittelgrunde l. stürzt zum Vordergrunde r. ein schäumender Felsbach hinab. Im Vordergrunde koppelt ein Jäger seine Hunde. Bez. C. R. Roma 1816.

Leinwand. H. 0,73 m, B. 0,61 m. — Erworben 1879.

TEINR. CHRIST. KOLBE, geb. den 2. April 1772 zu von Vincent und Gérard in Paris, wurde unter Cornelius Lehrer an der Düsseldorfer Akademie. † daselbst den 16. Januar 1836. 764. BRUSTBILD GOETHES. Nach r. gewendet, geradeaus blickend, in schwarzem Rock, unter welchem ein loser linnener Kragen hervorkommt, der mit weissem Halstuch zusammengehalten wird. Leinwand. H. 0,63 m, B. 0,51 m. — Gemalt um 1822. Geschenk des Geh. Regierungs-Rat Dag. Oppenheim 1881.

OTTLIEB SCHICK, geb. 15. August 1779 zu Stuttgart, J studierte hier bei Hetsch und Dannecker und 1798 in Paris bei David, lebte meist in Rom. † den 11. April 1812 in Stuttgart. 765. EVA nach Schubarts Ode an Seraphina:

Dir floss das Haar

Wie Evas Haar, als sie sich sanft belächelnd Am Pischon stand, und mit den Rosenfingern

Die goldnen Locken kämmte

Sie setzt den Fuss in den Fluss und erhebt staunend die Rechte, wie sie ihr Bild im Wasser sieht; mit der Linken greift sie in die blonden Locken. R. am Baumstamm die Schlange, oben ein Pfau, das Symbol der Eitelkeit. Leinwand. H. 1,90 m, B. 1,59 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1861.

OSEPH RABE, geb. 1780 zu Deutsch-Wartenberg i. Schl., J wurde Lehrer der Malerei an der Akademie in Bonn, 1816 zum Mitglied der Akademie in Dresden und später zum kgl. sächsischen Hofmaler ernannt. † 1849. 766. BRUSTBILDGOETHES, leicht nach r. gewendet, den Beschauer anblickend, mit halb-



773

Julius Schnorr von Carolsfeld Madonna mit dem Jesusknaben

773

langem Haar, in dunkelm, schwarzgrauem Mantelumwurf und breitem linnenen Kragen. Hellbrauner Hintergrund.

Holz. H. 0,21 m, B. 0,15 m. — Geschenk der Frau Sulpiz Boisserée nebst dem dazu gehörigen Gedicht 1876. — Das Bild wurde 1814 gemalt und von Goethe den Gebrüdern Melchior und Sulpiz Boisserée und Johann Bertram geschenkt.

JOH. CHRIST. CLAUSSEN DAHL, geb. den 24. Februar 1788 zu Bergen in Norwegen, studierte 1811 in Kopenhagen und 1818 in Dresden, bereiste Deutschland und Italien, 1826 in Norwegen, 1834 in Dresden. † den 14. Oktober 1857. 767. Landschaft. Unebene Waldwiese mit einzelnen Eichen bewachsen, weiterhin sanfte bewaldete Hügel. Im Vordergrunde Holzmacherfamilie um ein Feuer gelagert. Bez. C. Dahl (Jahreszahl unlesbar).

Leinwand. H. 0,31 m, B. 0,46 m. — Erworben 1885.

JOH. FRIEDR. OVERBECK, geb. den 3. Juli 1789 zu Lübeck als Sohn des Dichters C. A. Overbeck, studierte seit 1806 in Wien, ging 1810, von der Akademie ausgewiesen nach Rom, wo er mit Cornelius, Veit, Schnorr den Kreis der "Nazarener" bildete; trat 1814 zum Katholizismus über. † in Rom den 12. November 1869. 768. DIE BESCHÜTZER DER KUNST. Perikles, Augustus, Mäcenas, Karl der Grosse, Julius II., Leo X., Lorenz von Medici, Franz I. von Frankreich etc. schreiten aus einem Hohlweg r. kommend, über welchem oben eine Burg liegt, am Beschauer nach 1. vorüber. Aquarell auf Karton.

H. 2,99 m, B. 1,45 m. — Geschenk von Prof. C. Voss 1878. — Der Karton wurde von Verbeck nach einem Entwurf von Cornelius gezeichnet und diente 1818 bei einer Feier der deutschen Künstler zu Rom zu Ehren des Kronprinzen von Bayern,, späteren Königs Ludwig I, zum Festschmuck.

JOH. ANT. RAMBOUX, geb. 1790 zu Trier, studierte zuerst bei dem Benediktinermönch Bruder Abraham zu Florenville, lann 1812 in Paris unter David und 1815 in München; lebte ange in Italien, wo er eine bedeutende Sammlung von Kopien 1801 altchristlichen Kunstwerken anlegte. 1843 Konservator 1802 ler Wallraf'schen Sammlung, seit 1861 des Wallraf-Richartz-Museums. † den 2. Oktober 1866. 769. ADAM UND EVA NACH DER VERTREIBUNG AUS DEM PARADIESE. Adam, mit dem Schurze bekleidet, arbeitet mit dem Spaten, r. sitzt Eva unter inem Holzdach, den kleinen Abel auf dem Schoss. Mit der Rechten schützt sie Kain, der vor dem Widder mit seiner Herde lieht. Im Hintergrunde die Vertreibung aus dem Paradies durch len Engel mit dem Flammenschwert; darüber Gott Vater in Volken. R. Fernblick. Bez. AR. f. Rae 1818.

einwand. H. 1,14 m, B. 1,39 m. — Erworben aus dem de Noël-Fonds 1867.

770. DOPPEL-BRUSTBILDNIS der Brüder Eberhard. L. der Bildhauer Franz Eberhard (1767—1837), inschriftlich bezeichnet F. Eberhard scul. AE. LIII. R. im Profil nach I. der Maler Conrad Eberhard (1768—1859) im Bildhauerkittel u. Barett, inschriftlich bezeichnet: C. Eberhard scul. & pictor. AE. LII. Oben: Roma MDCCCXXII.

Leinwand. H. 0,32 m, B. 0,32 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1867. 771. BRUSTBILD DES ALOYS SENEFELDER, des Erfinders der Lithographie (1771—1834), nach l. gewendet, in schwarzem Rock und weisser Binde. Portalumrahmung im Stil der Frührenaissance, weiss und grau gezeichnet. Oben Schriftband mit "Aloys Senefelder, geb. zu Prag 1771". Bez. J. A. R. 1831 AD. V. P. Gegenstück zu Nr. 772.

Holz. H. 0,39 m, B. 0,31 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1867.

772. BRUSTBILD DES SIMON SCHMID (nach einigen gleichfalls Erfinder der Lithographie); nach r. gewendet, in schwarzem Rock und weisser Binde. Portalumrahmung wie bei 771. Oben Schrifttafel mit "Simon Schmid, geb. zu München 1760". Gegenstück zu Nr. 771. Bez. J. A. R. 1831 AD. V. P.

Holz. H. 0,39 m, B. 0,31 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1867.

JULIUS SCHNORR VON CAROLSFELD, geb. den 26. März 1794 zu Leipzig, studierte in Wien bei Ferd. Olivier, lebte seit 1817 meist in Rom, wurde 1827 Professor an der Kunstakademie in München, 1848 Direktor der Gemäldegalerie in Dresden. † den 24. Mai 1872. 773. MADONNA am rebenumwachsenen Bogenfenster sitzend, hält mit der Rechten das Kind, mit der Linken ein auf dem Schosse liegendes Buch; durchs Fenster I. Durchblick auf die Landschaft. Bez. 18 IS. 20. Leinwand. H. 0,72 m, B. 0,61 m. — Angekauft.

ARL BEGAS, geb. den 30. September 1794 zu Heinsberg bei Aachen, verlebte einen Teil seiner Jugend in Cöln, wo sein Vater Vizepräsident bei dem Tribunal erster Instanz war, studierte eine Zeit lang Jurisprudenz in Bonn, ging dann nach Vorbildung durch mehrere Lehrer, u. a. durch F. Katz in Cöln, 1813 zu Gros nach Paris, schloss sich in Italien, wohin er sich als Pensionär Friedrich Wilhelms III. 1822 begab, den Nazarenern an, ging 1824 nach Berlin, wurde Professor an der Akademie. † den 24. November 1854. 774. DES KÜNSTLERS ELTERN. Zwei Medaillonbildnisse im Profil zu einander gekehrt; dunkler Grund. Der die Medaillons umgebende Goldgrund mit Grotesken in matt schattierter Konturenzeichnung gefüllt. Bez. C. Begas f. 1826.

Leinwand. H. 0,41 m, B. 0,82 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1857.

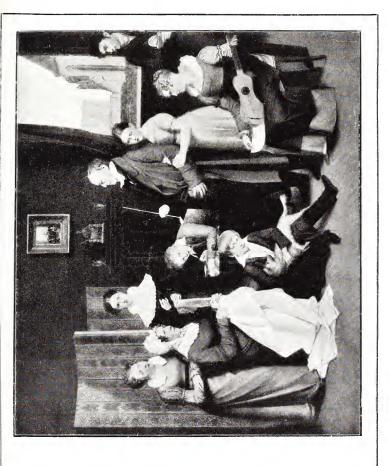

776

Karl Begas Die Familie Begas

776



775. BRUSTBILD DES MALERS. Nach 1. gewendet, den Beschauer anblickend, mit dunklem Bart und Haupthaar, in schwarzem

Mantel. Dunkler Hintergrund. Bez. C. Begas se ipse f. 1848. Leinwand. H. 0,67 m, B. 0,57 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1857. 776. DIE FAMILIE BEGAS. Der Vater steht, die Pfeife in der Hand, in der Mitte des Zimmers in Seitenansicht nach 1., an seinem Arm ein Töchterchen von etwa 16 Jahren. R. sitzt eine ältere Tochter mit Gitarre und Notenblatt; Carl Begas, der Maler des Bildes, mit Stift und Skizzenbuch hinter ihr. L. sitzt die Mutter bei der Näharbeit, um sie zwei Töchter von etwa 18-22 Jahren. Die Mitte der Gruppe bilden zwei Knaben von 12—14 Jahren, der eine an einem Tische zeichnend, der andere den Hund auf dem Schosse. Durchs Fenster r. Ausblick auf gotische Architektur. (Motive vom Dom und Chor von S. Andreas.) Bez.: C. Begasse Cöln 1821. Leinwand. H. 0,75 m, B. 0,85 m. — Geschenk der Familie Begas.

ARL ROTTMANN, geb. den 11. Januar 1798 zu Handschuchsheim bei Heidelberg, Schüler seines Vaters; wurde 1822 in München ansässig; ging 1826-1828 nach Italien, 1834—1835 nach Griechenland. † in München 6. Juli 1850. 777. CEFALU (Stadt Siciliens zwischen Palermo und Messina), zwischen dem hohen Vorgebirge r. und der sich 1. hinziehenden See, an deren fernstem Saum einige der liparischen Inseln sichtbar sind. Im Vordergrunde ein schattiger Hain, durch welchen ein Bach zur See fliesst; über den Steg führt die Strasse zur Stadt; auf dem Steg ein Reiter,

l. am Bach ein Knabe.

Leinwand, H. 0,60 m, B. 0,78 m. — Gemalt 1839. — Erworben aus dem Richartz-Fonds 1873. TOSEPH WEBER, geb. um 1803 in Mannheim, studierte in Karlsruhe, lebte lange in Cöln; ging 1858 nach Mannheim zurück, wo er 1881 starb. 778. BILDNIS DES MALERS GISBERT FLÜGGEN (1811–1859). Brustbild nach 1. gewendet, den Beschauer anblickend, in dunklem Rock und breitem, linnenen Halskragen. Brauner Hintergrund (zurückgestellt). Leinwand. H. 0,50 m, B. 0,43 m. — Geschenk des Fräulein Flüggen.

779. SELBSTBILDNIS. Bruststück, nach r., den Beschauer anblickend, in der Linken die Mappe, in der Rechten die Kreide; n dunkelbraunem Rock mit Goldknöpfen; halblanges braunes Haar, Backen- und Schnurrbart. Hintergrund Wandpfeiler, . Durchblick auf die Landschaft, Bez. J. Weber pinxit amicis

uis 1827 (zurückgestellt). Leinwand. H. 0,72 m, B. 0,60 m. — Geschenk des Herrn C. D. Leiden 1874. 780. BILDNIS DES PFARRERS HACKENBROICH von S. Kunibert. Kniestück, im Sessel nach r., in der Rechten einen Notizzettel, in der Linken eine Blume; auf dem Tisch des Hintergrundes physikalische Instrumente und Tierschädel, Hintergrund l. dunkler Vorhang. Bez. J. Weber 1844. Leinwand. H. 1,03 m, B. 0,85 m. — Geschenk der Frau Witwe Teller 1884.

CIMON MEISTER, geb. den 29. Februar 1803 zu Coblenz, Schüler von Horace Vernet in Paris, lebte seit 1833 in Cöln. † den 29. Februar 1844. 781. SELBSTBILDNIS. Brustbild, nach r. gewendet, den Beschauer anblickend, mit halblangen, dunkelbraunen Locken, in rotem Barett und dunkelgrauem Arbeitsrock. Dunkler Hintergrund. Bez.: S. Meister 1827 (zurückgestellt).

Leinwand. H. 0,60 m, B. 0,47 m. — Geschenk der Witwe Lachnit 1868.

782. BILDNIS EINES MANNES. Brustbild nach 1. den Beschauer anblickend, mit meliertem, dunkelblondem Haar und Backenbart; in schwarzem Rock mit gemusterter Weste und weisser Halsbinde. Hellbrauner Hintergrund. Bez.:

S. Meister 1834 (zurückgestellt).

Leinwand. H. 0,62 m, B. 0,50 m. — Geschenk des Herrn Kaaf 1873.

783. KÄMPFENDE LÖWEN IN DER WÜSTE. Gruppe dreier einander überfallender Löwen; unter dem gestürzten unteren ein verblutender Leopard. Bez.: S. Meister 1835. Leinwand. H. 2,12 m, B. 2,38 m. — Geschenk des Kunstvereins für Rheinland und Westfalen 1836.

784. REITERBILDNIS FRIEDRICH WILHELMS IV. als Kronprinz, Er reitet in Generalsuniform auf dem Apfelschimmel in gehaltenem Galopp nach l. und blickt leicht zurück. Neben und hinter ihm die beiden Generäle von Pfuel und von der Lund (Stadtkommandant) auf einem Braunen und einem Fuchs. R. und 1. defilierende Kavallerie. Im Hintergrund der Cölner Dom. Bez. S. Meister 1834.

Leinwand. H. 3,22 m, B. 2,81 m. - Geschenk der Cölner Karnevals-Gesellschaft 1834.

NUNTHER GENSLER, geb. zu Hamburg den 28. Februar J 1803, studierte unter Gerdt Hardorf in Hamburg, dann in Dresden, unternahm mehrere grössere Reisen; lebte in Hamburg, von 1850—1860 als Zeichenlehrer am Johanneum. † den 28. Mai 1884, 785. HAMBURGER KÜNSTLER, stehend und sitzend um einen Tisch versammelt, auf welchem neben alten Folianten ein silbervergoldeter Humpen gotischen Stils steht. Durch eine Aufschrift sind die einzelnen bezeichnet: "De sinistra ad dextram spectatoris: Günther Gensler aet. 56, Otto Specter 52, Adolph Vollmer 53, Martin Gensler 48, Rudo Hardorff 43, Opus Güntheri Gensleri, cuius ora frater eius, Martinus terminavit. Hamburgii Aº 1859." ("Von der Linken zur Rechten des Beschauers: Günther Gensler im Alter von 56 etc. - Ein

Werk des G. Gensler, dessen Züge sein Bruder Martin fertigmalte".) Leinwand. H. 1,68 m, B. 1,87 m. — Geschenk des Künstlers 1861.

EORG OSTERWALD, geb. den 26. Januar 1803 zu Rintelen, J studierte seit 1822 in München unter Gärtner Architektur, bildete sich nach kurzer Lehrtätigkeit in München und Hofwyl bei Bern, 1830-1832 in Paris vornehmlich in der Malerei weiter, liess sich nach längerem Aufenthalt in Hannover und Dresden in Cöln nieder. 1855—1859 war er in Italien. † in Cöln den 1. Juli 1884. 786. DOM ZU SIENA. Blick auf die Fassade mit den anschliessenden Bauten. Auf dem Platze vorne die geharnischte Wachmannschaft zweier aus dem Dom zurückkehrender Ritter, r. herbeieilendes Volk. Gemalt 1855, Bez. G. Osterwald.

Leinwand. H. 0.29 m. B. 0.38 m. — Geschenk des Künstlers 1870.

787. PANORAMA ROMS, genommen von den Ruinen der Kaiserpaläste aus, die, im schattigen Vordergrund gelegen, r. von einer Baumgruppe begrenzt sind. Im Mittelgrunde, der scharf beleuchtet ist, bildet r. das Kolosseum, l. das Kapitol die Grenze des Panoramas, im Hintergrunde die Berge. Im Vordergrunde: 2 Mönche und Heu aufladende Bauern. Bez. G. Osterwald. Roma. H. 1,01 m, B. 1,56 m. — Geschenk aus dem Nachlass der Frau Witwe Asser 1885.

DAREND CORNELIS KOEKKOEK, geb. zu Middelburg in D Zeeland den 11. Oktober 1803, Sohn und Schüler des Joh. Herm. Koekkoek, bildete sich auf der Akademie in Amsterdam weiter, begründete 1841 eine Zeichenschule in Cleve. † den 5. April 1862. 788. LANDSCHAFT. Schwach bewaldete Anhöhe mit Kapelle unter einer Baumgruppe im Mittelgrunde. Über den durch die Mitte führenden Fahrweg, an welchem 1. einige vereinzelte junge Eichen stehen, Fernsicht in die Ebene auf eine Stadt am Fluss. Staffage: Fuhrwerk und Fussgänger. Bez. B. C. Koekkoek ft 1843.

Holz. H. 0,38 m, B. 0,54 m.

DUARD BENDEMANN, geb. den 3. Dezember 1811 zu L Berlin, studierte hier und unter Schadow in Düsseldorf. War 1830 in Rom, seit 1831 wieder in Düsseldorf, wurde 1838 Professor an der Akademie in Dresden, 1859—1867 Direktor der Akademie in Düsseldorf. † daselbst den 27. Dezember 1889. 789. DIE TRAUERNDEN JUDEN IM EXIL. Um eine Weide sitzen am Flussufer in symmetrischer Anordnung: in der Mitte ein gefesselter Greis mit der Harfe, die Enkelin zu seinen Füssen, nach r. ein Mädchen mit der Harfe, nach 1. eine Mutter mit dem Säugling auf dem Schosse. Im Hintergrunde am jenseitigen

Ufer Babylon. In den Zwickeln auf dem Rahmen: "An den Wassern zu Babylon sassen wir und weineten, wenn wir an Zion gedachten". —

Leinwand. H. 1,79 m, B. 2,74 m. — Gemalt um 1831. — Skizze dazu im Besitz von Joh. Friedr. Lahmann in Bremen. — Erworben mit Hilfe des Kunstvereins für Rheinland und Westfalen 1832.

HRIST. KÖHLER, geb. den 19. Oktober 1809 zu Werden in der Altmark, begann seine Studien in Berlin und ging 1826 mit Schadow nach Düsseldorf, 1855—1859 Professor an der Akademie daselbst. † in Montpellier den 30. Januar 1861. 790. MIRJAMS LOBGESANG. Die Prophetin. welche nach den Worten der heiligen Schrift sang: "Lasset uns singen dem Herrn, denn er hat eine herrliche Tat getan, Rosse und Reiter warf er ins Meer", schreitet, singend und ein Tambourin schlagend, inmitten zweier anderer Jungfrauen mit Harfe und Cymbeln, zum Vordergrunde hin. Hinter ihr her steigen zum Hügel hinauf die Volksmassen und blicken entsetzt zurück nach dem Meere, in welchem soeben die Scharen des Pharao untergehen. Am Ufer steht im Mittelgrunde r. Moses und schwingt den Stab über den Fluten. Bez. C. Köhler 1836.

Leinwand. H. 1,69 m, B. 1,99 m. — Erworben aus dem Richartz-Fonds 1870.

TERD. THEOD. HILDEBRANDT, geb. zu Stettin den 2. Juli 1804, studierte in Berlin, ging 1826 mit Schadow nach Düsseldorf, war nach verschiedenen Reisen 1832—1854 Lehrer an der Akademie. † den 29. September 1874. 791. DER VATER DES KÜNSTLERS. Brustbild nach r. gewendet, mit glatt rasiertem Gesicht, halblangem, weissem Haar, schwarzer Kappe und dunklem Rock mit Pelzkragen. Dunkler Hintergrund. Bez. Joh. Gottfr. Hildebrandt im 83. Jahr seines Alters. Stettin A. D. 1836, gemalt Th. Hildebrandt.

Leinwand, H. 0.36 m, B. 0.28 m. — Erworben 1875.

792. BRUSTBILDNIS DES KUPFERSTECHERS THELOTT. In Vorderansicht, leicht nach r. gewendet, mit halblangem Haar, in schwarzem Rock und weisser Halsbinde.

Leinwand. H. 0,38 m, B. 0,31 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1882.

ARL FRIEDR. LESSING, geb. den 15. Februar 1808 zu Breslau, studierte in Berlin, folgte 1826 Schadow nach Düsseldorf, seit 1869 Direktor der Galerie in Karlsruhe. † den 5 Juni 1880. 793 KLOSTERHOF IM SCHNEE. Im schneebedeckten Hof 1. eine beschneite Tanne, r. ein vereister Brunnen. Im Hintergrund Arkaden und der Toreingang des Kreuzganges. Durch ihn hindurch sieht man in die von

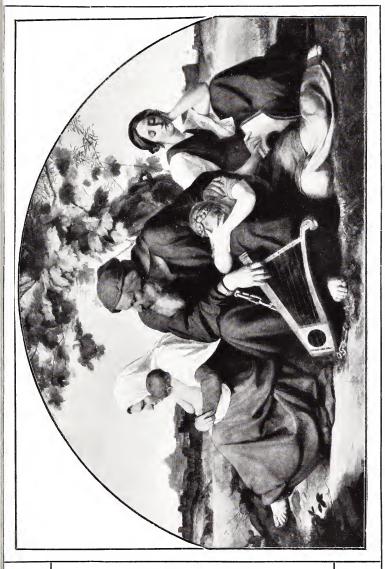

Eduard Bendemann

Die trauernden Juden im Exil

89

Kerzen beleuchtete Kapelle hinein, in welcher eine Bahre steht; eine Schar vermummter Mönche zieht durch den Kreuzgang von r. ein. Leinwand. H. 0,58 m, B. 0,73 m. — Gemalt 1828. — Vermächtnis des Erzbischofs Ferd. Aug. Grafen Spiegel zum Desenberg 1835.

794. LANDSCHAFT. Hügel mit Fernblick in eine Ebene. Auf der Anhöhe r. eine Waldkapelle inmitten einer Gruppe alter Eichen. Auf dem zu ihr hinanführenden Wege vereinzelt: Frauen, Kinder, Mönche, ein Bettler und im Mittelgrunde alter Edelmann. Edelfräulein und Kavalier im Kostüm des XVII. Jahrhunderts. An dem Brunnen in der Schlucht r.: Bauer und Bäuerin, Bez. C. F. L. 1860.

Leinwand. H. 1,36 m, B. 2,05 m. — Motiv: Loretto bei Freiburg (?) — Geschenk des Museums-Vereins 1860.

TOH. WILH. SCHIRMER, geb. den 5. September 1807 zu Jülich, studierte in Düsseldorf, wo er sich im Anschluss der Landschaftsmalerei widmete; seit 1839 Professor an der Akademie; seit 1854 Direktor der Kunstschule in Karlsruhe. † den 11. September 1863. 795. TALIENISCHE LANDSCHAFT. Schattige Waldpartie; zwischen den hohen Baumgruppen r. und l. im Vordergrund ein Teich, n welchem Nymphen baden. Darüber weg Durchblick auf das Gebirge in der sonnigen Ferne. Bez. J. W. Schirmer 1847. Leinwand. H. 1,40 m, B. 2,16 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1864.

796. LANDSCHAFT aus der Umgebung von Meiringen in der Schweiz. Waldpartie auf dem Gebirge mit Burg. Im Hintergrunde r. in tiefem Blau die Berggipfel der anderen Talseite. Staffage: Auf dem Wege des Vordergrundes Hausierer und Bäuerin mit Ziege. Bez. J. W. Schirmer 1863.

Leinwand. H. 0,57 m, B. 0,78 m. — Letzte Arbeit des Meisters. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1886.

797. WALDKAPELLE, hervorragend aus einer Lichtung im Mittelgrunde r. Den Vordergrund nimmt eine mächtige alte Eiche am Ufer des Waldteichs ein, in welchen eine bei der

Kapelle entspringende Quelle einfliesst. Leinwand. H. 0,90 m, B. 0,71 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat. Dag. Oppenheim 1876. 798. DER BARMHERZIGE SAMARITER. Hügelige Landschaft; auf der Fahrstrasse I. der barmherzige Samariter, sich über den Verunglückten beugend, und der vorbeigehende Levit; r. Fernsicht über die Ebene. — (Bezeichnung nachträglich eingekratzt J. W. Schirmer.) 31 auf Karton. H. 0,35 m, B. 0,51 m. — Geschenk des Konservators Professor J. Niessen

799. DER TOD ABELS. Gewitterlandschaft von niederfahrendem Blitz beleuchtet; r. niedrige Felspartie und Wald, l. ebenes Terrain mit einzelnen Bäumen. Im Hintergrund das Gebirge. Staffage: 1. der in wilder Hast davoneilende Kain, im Mittelgrunde der tote Abel am Altar. (Bezeichnung nachträglich

eingekratzt J. W. Schirmer.)

Öl auf Karton. H. 0,35 m, B. 0,49 m. — Geschenk des Konservators Prof. J. Niessen 1866. 798, 799 Skizzen aus einem Zyklus biblischer Landschaften. 800-803. Vier Landschaftsskizzen (zu den Samariterbildern in der Karlsruher Galerie). a) PALMENWALD 1, mit Gebirgsfernsicht; Burg r.; b) WALDFUHRWEG vor dem Gebirge; c) NIEDRIGE BEWALDETE FELSPARTIE; Fernsicht r.; d) Desgl. mit Burg bei Mondesaufgang. Öl auf Karton. Jede Skizze H. 0,17 m, B. 0,22 m. — Geschenk des Konservators Prof. J. Niessen 1872.

ARL FERD. SOHN, geb. den 10. Dez. 1805 zu Berlin; studierte hier und unter Schadow in Düsseldorf; war 1830 mit diesem in Italien, wurde 1838 Professor an der † in Cöln den 25. Nov. 1867. 804. BILDNIS DER GRÄFIN MONTS. Halbfigur nach r., mit braunen Locken, hellbraunem Seidenkleid und schwarzem Überwurf. Hintergrund hügelige Landschaft, — Bez. C. Sohn 1846.

H. 0,83 m, B. 0,61 m. — Erworben aus dem Richartz-Fonds 1870.

805. BILDNIS DES HERRN CARL WINDSCHEIDT (früheren Inspektors der Rhein. Prov.-Feuersozietät). Brustbild en face, bartlos mit grauem Haupthaar, schwarzem Rock und Krawatte. Dunkler Hintergrund. — Bez. C. Sohn 1863.

H. 0,73 m, B 0,58 m. - Geschenk der Direktion der Cöln-Mindener Eisenbahn 1881. 805a. Brustbildnis des Herrn Geh. Reg. Rat Kühlwetter nach r. gewendet, den Beschauer anblickend, mit grauem Haar und Bart; schwarzer Rock und Halsbinde. Dunkler

Bez. C. Sohn 1865.

Leinwand. H. 0,75 m, B. 0,58 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Kühlwetter 1898.

DOLF SCHRÖDTER, geb. den 28. Juni 1805 zu Schwedt in der Uckermark; studierte in Berlin, ging 1829 nach Düsseldorf zu Schadow, lebte 1843—1854 in Frankfurt a. M., dann wieder in Düsseldorf, wurde 1857 Professor und Lehrer der Ornamentik an der Akademie in Karlsruhe. † den 9. Dez. 1875. 806. DON QUIXOTE sitzt in der Burg am Fenster auf einem hohen, zerrissenen Lehnsessel, unter den Füssen grosse Bücher, mit der I. Hand die Stirn stützend, vor sich einen gewaltigen Folianten. Neben ihm lehnt eine lange Lanze. Umgeben ist er von vielen Büchern, Rüstungsstücken Zeichnungen, die auf Wappenkunde, Turniere und dergl. Bezug haben. Auf den Büchern hinter ihm eine Dohle. Holz. H. 0,58 m, B. 0,49 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1831. Das Bild ist eine Wiederholung des in der National-Galerie in Berlin befindlichen.

EINR. FUNK, geb. den 12. Dezember 1807 zu Herford in Westfalen, studierte in Düsseldorf unter Schirmer, liess sich 1836 in Frankfurt a. M. nieder, wurde 1854 als Professor an die Kunstschule zu Stuttgart berufen. † den 22. Nov. 1877. 807. GEWITTERLANDSCHAFT. Partie aus der Eifel; öde, mit Ruinen bedeckte Hügel weithin in der Ebene. Schwarze Wolken ziehen I. herauf. Ein letzter Sonnenstrahl streift eben noch die Landschaft. Auf dem Pfad im Vordergrund ein flüchtender Landmann mit Kind. Bez. H. Funk 1869. Leinwand. H. 1,10 m, B. 1,77 m. — Geschenk des Kölnischen Kunstvereins 1870.

PAUL JOS. KIEDERICH, geb. den 15. September zu Cöln, studierte hier unter Kuntze und de Noël sowie in Düsseldorf unter Hildebrandt. † den 4. April 1850. 808. BILDNIS DES JUSTIZRATES PETER FERERIUS CREMER. Brustbild, nach 1. gewendet, den Besucher anblickend, mit grauem Haar, glatt rasiertem Gesicht, dunklem Rock und schwarzer Halsbinde. Bez.: P. J. Kiederich 1846 (zurückgestellt).

Leinwand. H. 0,68 m, B. 0,57 m. — Geschenk aus dem Legat des Fräulein Sophie

Number of Schald Reinstein Reinstellen Reinstelle Reinstellen Reinstelle Rein

ASPAR SCHEUREN, geb. den 22. August 1810 zu Aachen, Sohn eines Gemälde-Restaurators und Miniaturmalers, eit 1829 in Düsseldorf, wo er unter Lessing und Schirmer tudierte und seit 1855 Professor an der Akademie war. † den 2. Juni 1887. 810. MÜHLE IM WALDE im erhöhten Mittelgrunde unter knorrigen Eichen, von einem Sonnenstrahl geroffen. Von 1. zum Vordergrunde fliesst der Waldbach; r. Durchblick auf Waldesgrund und bewölkten Himmel. Beim fause eine Frau mit Kindern, im Walde eine Holzsammlerin.

ADOLPH WEGELIN, geb. 1810 zu Cleve, studierte 1828–32 in Düsseldorf und 1835 in München, seit 1836 in Cöln nsässig, beschäftigte sich seit 1842 im Auftrage Friedrich Vilhelms IV. mit der Aufnahme altchristlicher Bauwerke der

Rheinprovinz und der Niederlande. 811. LANDSCHAFT. Gotische Burg, auf felsigem Untergrund stehend, durch die Fallbrücke nach 1. verbunden. Ausblick auf das befestigte Tor am Bergabhang 1., durch welches eben Reiter heraufziehen. Im Hintergrund Landschaft im Charakter der Rheingegend. Bez. A. Wegelin (zurückgestellt).

Leinwand. H. 0,57 m, B. 0,43 m. — Geschenk des Herrn Thomas Schmitz 1874.

812. LANDSCHAFT. Gotische Burg im See auf einer Landzunge gelegen, welche hinten an eine bewaldete Felspartie anschliesst und durch die Fallbrücke r. mit dem Lande verbunden ist, wo sie durch einen befestigten Toreingang gedeckt ist. Staffage: Auf dem Wasser ein Kahn mit Ritter und Knappen, der den Burginsassen ein Hornsignal gibt. Bez. A. Wegelin (zurückgestellt).

L

Leinwand. H. 0,46 m, B. 0,57 m. — Geschenk des Herrn Thomas Schmitz 1874.

TUL. SCHRADER, geb. den 16. Juni 1815 zu Berlin, studierte hier und von 1838-1843 unter Wilh. Schadow in Düsseldorf; wurde nach grösseren Reisen und einem dreijährigen Aufenthalt in Italien im Jahre 1848 Professor an der Akademie in Berlin. 813. CROMWELL AM KRANKENBETTE SEINER TOCHTER, LADY CLAYPOLE, welche aus Schmerz über die Hinrichtung D. Huets darniederliegt. Todesmüde auf die Kissen des Lagers zurückgefallen, hebt sie warnend die Hand empor; der Vater, der in voller Kriegsrüstung, in der Rechten das Gebetbuch, an ihrem Bette sitzt, wendet wie in Reue das Gesicht von ihr ab und starrt zur Erde, während er seine Linke besänftigend auf die ihre legt. Bez. Julius Schrader 1857. Leinwand. H. 1,52 m, B. 1,87 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1859. 814. BILDNIS DES HERRN HEINR. VON WITTGENSTEIN, Regierungs-Präsident a. D. (geb. den 20. April 1797, † den 29. März 1869). Brustbild nach I. gewendet, den Beschauer anblickend, im schwarzen Leib- und Überrock, mit zahlreichen Orden an Hals und Brust; die Rechte greift an den Brustlatz. Hellbrauner, nach oben sich verdunkelnder Hintergrund. Bez. Julius Schrader 1863.

Leinwand. H. 0,80 m, B. 0,68 m. — Geschenk von Mitgliedern der Cöln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft 1880.

815. BILDNIS DES MALERS PETER VON CORNELIUS (1783—1867). Halbfigur, stehend nach r. gewendet, im schwarzen Leibrock und Pelzmantel, welchen er mit der Linken zusammenhält. Dunkler Hintergrund. Bez. Julius Schrader 1864.

Leinwand, H. 0,97 m, B. 0,78 m. — Geschenk des Künstlers 1864.

816. BILDNIS DES GEH REGIERUNGSRAT CHRISTIAN MATZERATH. Brustbild, nach r. gewendet, den Beschauer anblickend, mit

neliertem Haupthaar, Schnurrbart und Backenbart, in schwarzem Rock und Pelzmantel. Hellbrauner, nach oben sich verdunkelnder Hintergrund. Bez. Julius Schrader 1865. einwand. H. 0,73 m, B. 0,58 m. — Geschenk von Direktions-Mitgliedern der Cöln-lindener Eisenbahn-Gesellschaft 1881.

317. SELBSTBILDNIS. Brustbild nach 1. gewendet, den Beschauer anblickend, mit meliertem Haupthaar und Bart; lunkle Samtjacke. Hellbrauner, nach oben sich verdunkelnder

Hintergrund. Bez. Julius Schrader 1865. einwand. H. 0,67 m, B. 0,57 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1865. 318. EDELFRÄULEIN. Kniestück. Dunkelklondes Mädchen von twa 12 Jahren mit kurzen, auf die Schulter hängenden Locken, in rotem Kleide, goldgestickter schwarzer Joppe, curzer Hals- und Armkrause, steht den Beschauer anblickend, m Garten, mit dem r. Arm auf einen Pfosten der steinernen Gartenumfriedigung gelehnt. Bez. Julius Schrader 1870. einwand. H. 0,85 m, B. 0,71 m. Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

319. BILDNIS DES GEH. SANITÄTSRAT DR. O. FISCHER (Oberırzt des Bürgerhospitals vom 5. November 1841 bis 1. Norember 1874), im Lehnsessel, leicht nach 1. gewendet, den Beschauer anblickend, die Rechte in den Brustlatz geschoben, lie Linke aufs Knie gestützt; dunkler Anzug. L. der Schreibisch. Hellbrauner, nach oben sich verdunkelnder Hintergrund. Bez. Jul. Schrader 1875. einwand. H. 1,32 m, B. 1,00 m. — Gemalt im Auftrage der Stadt Cöln 1874.

320. BILDNIS DES GEH. REGIERUNGSRAT DAG. OPPENHEIM. Kniestück, nach 1. gewendet, im Lehnsessel sitzend. Schwarzer Anzug. Dunkler, nach r. heller werdender Hintergrund. Bez. lul. Schrader 1877.

einwand. H. 0,92 m, B. 0,72 m. — Geschenk aus dem Nachlasse der Freifrau Simon on Oppenheim.

↑ DOLPH HÖNIGHAUS, geb. zu Crefeld 1811, studierte 1829—35 in Düsseldorf unter Schirmer, war 1843—47 n Italien, lebte dann in Düsseldorf, seit 1853 in Dresden. in Crefeld den 30. September 1882. 821. S. PETER IN ROM. Durch die dunkle Umrahmung des Gebüschs im Vordergrund, n welchem einige Männer und Frauen Saltarella tanzen, ällt der Blick auf S. Peter und seine Umgebung, die in greller Sonnenbeleuchtung daliegen. Im Hintergrund die Berge ler Campagna. .einwand. H. 0,24 m, B. 0,35 m. — Gemalt 1852. — Geschenk des Konservators J. Niessen

ANDR. ACHENBACH, geb. den 29. September 1815 in Cassel, brachte seine Kindheit hier, in Mannheim, Petersburg und Düsseldorf zu, wo er 1827—35 unter Schirmer

studierte, wurde daselbst ansässig und Professor an der Akademie; er machte seit 1830 zahlreiche Reisen durch Europa. † 1. April 1910 in Düsseldorf. 822. MÜHLE IM WALDE, hervorschauend aus dem im Mittelgrunde gelegenen Eichenwald; der kahle Vordergrund belebt durch den über Gestein abstürzenden Mühlenbach. Sommerlich bewölkter Himmel. Staffage: Drei lagernde Bäuerinnen. Bez. A. Achen-

Leinwand. H. 0,43 m, B. 0,57 m. - Erworben 1886.

823. ABFAHRT EINES DAMPFERS bei hochgehender See und gewitterschwerem Himmel von der mit Lootsen besetzten Landungsbrücke des Mittelgrundes 1.; über ihr weht die holländische Flagge; in der Luft kreisende Möwen. Im Vordergrunde 1. abschüssiger Strand mit Steinblöcken bedeckt. Bez. A. Achenbach 1870.

Leinwand. H. 1,66 m, B. 2,51 m. — Erworben aus dem Richartz-Fonds 1870.

824. FISCHMARKT IN AMSTERDAM. Auf einer in den Kanal vorspringenden Quaimauer sind Verkäuferinnen beschäftigt, Fische zu reinigen und weitere von den Fischern in Empfang zu nehmen, welche mit ihren Kähnen eben an der Quaimauer angelegt haben. In der schattigen Partie des nächsten Vordergrundes auf einem Kahn eine Kaffee kochende Frau mit dem Rücken zum Beschauer. Fischreiher kommen herbeigeflogen, um nach den Abfällen zu haschen. Den Hintergrund bildet die von Passanten belebte Gracht und die vom anderen Ufer hinüberführende Brücke. Bez. A. Achenbach 81.

Leinwand. H. 0,65 m, B. 0,88 m. — Erworben 1881.

WILH. MAYER, geb. den 23. Dezember 1815 zu Cöln, studierte in Düsselderf unter A studierte in Düsseldorf unter Andr. Achenbach, lebte in Cöln. 825. SEESTÜCK. Bei hochgehender See und dunklem Himmel ein Schiff mit zerbrochenem Mast in Gefahr, auf die Klippen des Ufers r. zu geraten. Beim Schiffe 1. der ausgesetzte Kahn mit Mannschaften. Bez. W. Mayer 1864. H. 0,89 m, B. 1,23 m. — Geschenk des Kölnischen Gewerbe-Vereins 1865.

T TENRY RITTER, geb. den 24. Mai 1816 zu Montreal in I I Kanada, lernte bei Gröger in Hamburg, studierte seit 1836 in Düsseldorf unter C. Sohn und R. Jordan und wurde daselbst ansässig. † den 21. Dezember 1853. 826. MIDDYS PREDIGT. Ein kleiner Seekadett hält auf der Landungsbrücke drei angetrunken heimkehrenden Matrosen, welche vor ihm in Front angetreten sind, eine Strafpredigt; dieselbe wird von ihnen mit lächelnder Miene und verschiedenen Gebärden der Rechtfertigung aufgenommen. Der mittlere, ein Neger, verbirgt

die Flasche mit seinem Hute. Im Hintergrund der Hafen von Antwerpen. Bez. Henry Ritter 1853.

Leinwand. H. 0,47 m, B. 0,42 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1867.

WILH. CAMPHAUSEN, geb. den 8 Februar 1818 zu Düsseldorf, studierte daselbst zunächst bei A. Rethel, dann in der Akademie unter C. Sohn und W. von Schadow, blieb daselbst ansässig und wurde 1859 Professor an der Akademie. † den 18. Juni 1885. 827. PRINZ EUGEN BEI BELGRAD sprengt auf isabellenfarbenem Hengst bei der Fahne im Mittelgrunde von 1. heran, mit dem gezückten Degen auf den Feind deutend, den Blick zu der ihn umgebenden Reiterschar anfeuernd zurückgewandt; r. die zur Flucht gekehrte türkische Reiterei. Im Hintergrund Schlachtgetümmel im Pulverdampf und die Mauern von Belgrad. Der Offizier r. vom Helden ist das Porträt Immermanns, der 1. dasjenige des Malers Theod. Hildebrandt. Bez. W. Camphausen 1842.

Leinwand, H. 1,24 m, B. 1,73 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat von Ammon aus Cleve 1843.

828. REITERBILDNIS KAISER WILHELMS I. Der Kaiser in Generalsuniform zu Pferde, kommt in gehaltenem Galopp auf den Beschauer zu. R. hinter ihm reiten Moltke und Roon, I. auf unruhigem Rappen Bismarck; es folgt eine Eskorte des 7. rheinischen Ulanenregiments mit Major von Pestel an der Spitze. Im Hintergrunde r. siegreiche Truppen in der Umgebung von Sedan; die vordern jubeln dem Kaiser zu. Bez. W. Campnausen 1872.

Leinwand. H. 3,45 m, B. 2,85 m. — Gemalt im Auftrage der Verwaltungskommission des Richartz-Fonds 1870.

HRIST. BÖTTCHER, geb. den 9. Dezember 1818 zu Imgenbroich bei Montjoie, war anfangs Lithograph in Stuttgart, studiete 1844—1849 in Düsseldorf unter Th. Hildebrandt und W. von Schadow, wurde daselbst ansässig; seit 1872 Professor in der Akademie. † den 15. Juni 1889. 829. SOMMERNACHT AM RHEIN. Im Mittelpunkt unter einer mächtigen Linde eine Gesellschaft bei der Bowle, vom Kerzenlicht scharf beleuchtet. Im dunklen, etwas tiefer liegenden Vordergrunde 1. am Tische, auf welchem die Kölnische Zeitung liegt, drei ältere Herren, zwei in lebhafter Unterhaltung; andere — unter ihnen der Geistlicher. — brechen eben zur Heimkehr auf; dem einen der Zecher wird von einem Knaben der Schlüssel gebracht, ein underer ist im Rausch eingeschlafen. Im Hintergrunde 1. romanische Architektur r. das Städtchen mit dem Rheinufer im Mondschein. Die Gestalten sind z. T. Porträts von Düsseldorfer

Malern. Im Mittelgrund an den Baumstamm angelehnt, Th. Mintrop, ferner Ad. Schmitz und Fritz Werner. Bez. C. F. Boettcher pxt. Düsseldorf 1862.

Leinwand, H. 1,17 m, B. 1,83 m. — Erworben mit Hilfe der Stiftung der Wwe. Catharina

Schiefer 1864.

LEMENS BEWER, geb. den 30. Mai 1820 zu Aachen, studierte seit 1837 in Düsseldorf bei Karl Sohn und seit 1841 in Paris bei Delaroche und Ary Scheffer, lebte seit 1847 meist in Düsseldorf. † den 2. Sept. 1884 in Bonn. 830. JUDITH in aufrechter Haltung vor dem Bette des Holofernes, den Blick geradeaus, hält in der Rechten das Schwert und stützt die Linke auf das Haupt des Getöteten, welches umhüllt auf einem Postamente liegt. Kniestück. Bez. C. Bewer 1870.

Leinwand. H. 1,45 m, B. 1,04 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1871 aus der Dombau-Lotterie.

UB. SALENTIN, geb. den 15. Jan. 1822 zu Zülpich, bis zum 28. Lebensjahre Hufschmied, studierte dann, nachdem vorher schon Ramboux in Cöln ihn vorgebildet, unter Schadow, Sohn und Tidemand in Düsseldorf, wo er am 7. Juli 1910 starb. 831. WALLFAHRER an der Heilquelle, welche bei der Waldkapelle unter dem Marienbildchen hervorquillt. Im Vordergrunde auf einem Esel ein siecher Knabe, von der Mutter gestützt, l. der Vater und andere Wallfahrer an der Quelle, wieder andere r. verschieden gruppiert; etwas zurück der Kramladen eines Verkäufers von Heiligenbildern; im Hintergrunde erscheint eine weitere Prozession. Bez. Hub. Salentin Düsseldorf 1866.

Leinwand. H. 0,96 m, B. 1,36 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1867.

831a. DER FINDLING. In der Diele eines Bauernhauses sitzt auf einem Stuhle eine alte Frau, die mit staunend emporgehobenen Händen auf ein Wickelkind blickt, das in einem Binsenkörbchen auf ihrem Schosse ruht. Der von rechts hinzutretende alte Bauer ist über den kleinen Eindringling recht unwillig und erhebt hinausweisend den rechten Arm. Zwei junge Mädchen, die zur Linken stehen, schauen mit gefaltenen Händen gerührt das kleine Wesen an. Hinter ihnen guckt ein am Tisch sitzender Junge mit offenem Munde in die Szene hinein, während ein stehender junger Bauernbursch, der eine kurze Pfeife in der rechten Hand hält, mit gemischten Empfindungen den unerwarteten Familienzuwachs betrachtet. Von rechts nahen zwei andere junge Mädchen, von denen eines eine Sichel trägt, ferner eine Frau mit einem Kind auf

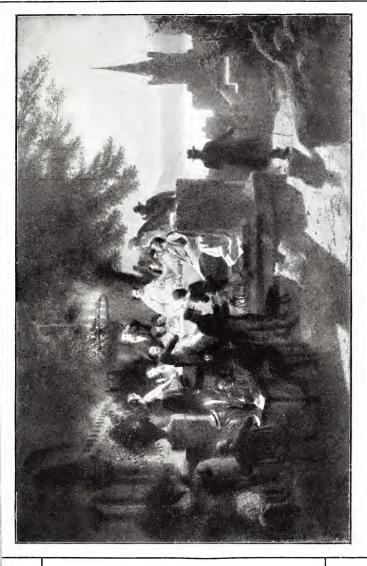

829

Christian Böttcher Sommernacht am Rhein

829

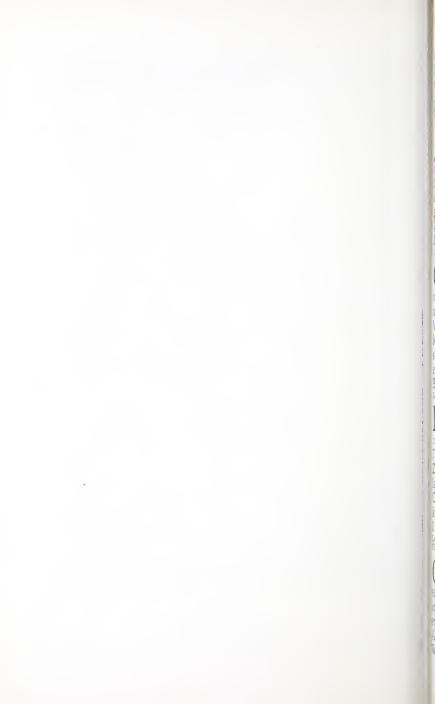

dem Arm, drei Bauern und ein kleines Mädchen, das die Hände unter der Schürze verbirgt. Ein weiteres Kind schaut neugierig über die Lehne des Stuhles hinweg, auf dem die alte Bauernfrau mit dem Findelkinde sitzt. Bez. unten rechts: Hubert Salentin Düsseldorf 1864. Leinwand. H. 1,11 m, B. 1,47 m. — Geschenk des Herrn Konsul C. A. Niessen. 1909.

TULIUS RÖTING, geb. 7. Sept. 1822 zu Dresden, studierte hier unter Bendemann und in Düsseldorf, wo er Professor in der Akademie wurde. † den 22. Mai 1896. 832. BILDNIS DES PROFESSOR WEYLANDT. Kniestück, sitzend nach vorne, den Blick nach r.; die Rechte an ein Buch auf dem Schreibtisch gelegt, die Linke aufs Knie gestützt. Hintergrund dunkler Vorhang, der r. leicht vom Bücherregal weggezogen ist. Bez. J. Röting 1885. Leinwand. H. 1,21 m, B. 0,97 m. — Geschenk früherer Schüler des Dargestellten 1885.

USTAV SÜS, geb. den 10. Juni 1823 zu Rumbeck bei I Rinteln a. d. Weser, studierte, von verschiedenen Lehrern vorgebildet, in Düsseldorf unter Sohn und wurde daselbst ınsässig. † den 23. Dez. 1881. 833. FUCHS IM HÜHNERHOF. Vor dem Fuchs, der durch die Stalltür im Hintergrund den Kopf hineinsteckt, fährt der Hahn erschreckt auf und setzt sich in Verteidigungsstellung; zwei Hennen flüchten; die erste Bewegung einer dritten gilt dem Schutz der Küchlein. Bez. Gust. Süs px.

einwand. H. 1,58 m, B. 1,18 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1887.

TERMANN STEINFURTH, geb. den 28. Aug. 1822 zu ■ Hamburg, studierte 1845 – 52 in Düsseldorf unter Sohn ınd Schadow, lebte meist hier und in Hamburg. † den 7. Febr. 1880. 834. DIE ERZIEHUNG DES JUPITER Um die Ziege Amaltheia, an deren Euter das Zeuskind gestillt wird, agern unter freiem Himmel Bacchanten und Bacchantinnen, Cymbeln schlagend, Wein trinkend oder berauscht; eine deinere Gruppe lagert unter den Bäumen des Hintergrundes r.,

. Fernsicht mit Gebirge. einwand. H. 0,95 m, B. 1,42 m. — Gemalt 1846. — Geschenk des Herrn Prof. J. M. irmenich aus dem Nachlasse seines Oheims J. H. Richartz 1861.

SW. ACHENBACH, geb. den 2. Februar 1827 zu Düsseldorf, wo er 1839-1841 auf der Akademie, dann unter einem Bruder Andreas studierte und fernerhin ansässig blieb; r machte vielfache Reisen in die Alpen und nach Italien (zurst 1845 und 1850); von 1863—1872 war er Professor an der kademie. 835. CASTEL GANDOLFO wird im Durchblick des Valdes sichtbar, in welchem im Vordergrunde r. eine Gruppe von Landleuten vor einheimischen und fremden Zuschauern, darunter der Maler selbst, Saltarella tanzt; l. weiter zurück ein Abbate mit seinen Zöglingen, die sich nach den Tanzenden umschauen, aber vom Erzieher angetrieben werden, weiter zu gehen. Bez. Osw. Achenbach.

H. 1,08 m, B. 1,48 m. - Geschenk des Kunstvereins 1866.

BENJAMIN VAUTIER. geb. den 29. August 1829 zu Morges am Genfer See; in Genf vorgebildet, dann noch eine Zeit lang als Zeichner für Emails und als Miniaturmaler tätig; studierte seit 1850 in Düsseldorf, zuerst an der Akademie, dann unter Jordan und wurde daselbst ansässig. † den 25. April 1898. 836. DER LEICHENSCHMAUS. Die Witwe des eben Bestatteten sitzt weinend neben dem Bette im Hintergrund I., bei ihr einige Frauen, von denen eine sie tröstend bei der Hand fasst. Im Vordergrund r. sitzen die Frauen am Tisch zum Schmaus versammelt; bei ihnen, die Gäste bedienend, das Töchterchen der Witwe, an welches sich verweinten Auges das Brüderchen anklammert; die eine der Frauen reicht ihm tröstend die Hand; r. Durchblick in einen anderen Raum, in welchem sich die Männer versammelt haben. Kostüm des Berner Oberlandes. Bez. B. Vautier Dlf 66.

AUG. V. WILLE, geb. 1829 zu Cassel, studierte 1847—1853 in Düsseldorf, wo er ansässig wurde. † den 1. April 1887. 837. ARCHITEKTURBILD. Im Hof einer Klosterkirche sind beim Mondenschein zwei Mönche beschäftigt, bei der Laterne einen Schatz zu vergraben, ein dritter späht im Hintergrunde am Tor in die Nacht hinein. Bez. A. v. Wille 1869.

Leinwand. H. 0,97 m, B. 0,78 m. — Erworben 1884.

THEODOR MINTROP, geb. den 4. April 1814 auf dem Bauernhofe Barkhofen in Heidhausen bei Werden a. d. Ruhr; bis zum 30. Lebensjahre Ackerknecht, dann von Ed. Geselschap entdeckt und nach Düsseldorf gebracht, wo er studierte und ansässig wurde. † den 29. Juni 1870. 838. VERHERRLICHUNG DES MAIWEINS. Ornamentale Ölmalerei auf Goldgrund. Aus einem Terrainausschnitt, auf welchem als geflügelter, Rosen streuender Genius der Frühling sitzt, wächst die Rebe am Holzrahmen empor. In ihm, gleich über dem Genius, sitzen die allegorischen Figuren der Malerei und Musik. Darüber, inmitten einer baumartigen Erweiterung des Rebengewächses auf einem Fass die Bowle und um diese herum ein unendliches Gedränge von nackten Amo-

retten, die mit Flaschen und Gläsern, trinkend und kredenzend, beschäftigt sind. Bez. Th. Mintrop 1869. Leinwand. H. 2,21 m, B. 1,88 m. — Erworben aus dem Richartz-Fonds 1869.

VILH. KLEINENBROICH, geb. 1814 zu Cöln, studierte hier unter Simon Meister und in Düsseldorf, wurde ansässig in Cöln. 839. BILDNIS DES HERRN THOMAS SCHMITZ. Brustbild, leicht nach r. gewendet, den Beschauer anblickend, im schwarzen Rock, mit dunkelbraunem Haar und Vollbart. Dunkler Hintergrund. Bez. Wm. Kleinenbroich 1847 (zurückgestellt). Leinwand. H. 0,68 m, B. 0,54 m — Vermächtnis des Herrn Thomas Schmitz.

840. BILDNIS DER GATTIN des Herrn Thomas Schmitz. Brustbild en face, mit braunen Ohrlocken, dunklem, Brust und Schultern freilassendem Kleid; um den Hals eine Perlenkette. Dunkler Hintergrund. Bez. Wm. Kleinenbroich 1847 (zurückgest). Leinwand. H. 0,63 m, B. 0,54 m. — Vermächtnis des Herrn Thomas Schmitz.

ROSENFELDER, geb. den 18. Juli 1813 zu Berlin; studierte in Berlin an der Akademie und seit 1836 bei W. Hensel. 1845—1874 Direktor der Akademie in Königsberg. † daselbst den 18. April 1881. 841. Am SARGE HEINRICH IV. IN SPEYER. An dem Sarkophag, der vom Fensterlicht von oben gestreift wird und mit einem grossen Laubkranz belegt ist, hat sich vorne auf der Stufe ein Mönch mit dem Rosenkranze niedergelassen; r. knieen eine Frau und ein Mädchen in vornehmer Tracht; weiterhin eine Gruppe von Männern, Frauen und Kindern im Pilgergewande. Ein Greis tritt zur

Leinwand. H. 1,21 m, B. 1,52 m. — Gemalt 1861. — Aus der Verlosung der Verbindung für historische Kunst.

OSEPH FAY, geb. den 10. August 1813 zu Cöln, studierte 1833—41 in Düsseldorf, bildete sich weiter in München und unter Delaroche in Paris, lebte in Düsseldorf. † den 27. Juli 1875. 842. SIMSON UND DALILA. Auf dem Boden liegt an Dalilas Bett angelehnt, halb entkleidet der schlaftrunkene Simson. Dalila richtet sich im Bett auf und greift in seine Locken, welche ein hinter dem Vorhang zum Fenster hineinreichender Philister abschneidet. Hinter ihm zeigen sich im Dunkel noch andere; der eine hält die Kette bereit. Leinwand. H. 2,04 m, B. 2,08 m. — Gemalt 1839. — Geschenk des Herrn Christoph Andreae in Mülheim a. Rh. 1839.

UG, BROMEIS, geb. den 28. November 1813 zu Wilhelmshöhe bei Cassel, studierte auf der Casseler Akademie und 1831—33 in München, lebte 1833—48 in Rom im Kreise J. A. Kochs, dann in Frankfurt a. M., seit 1857 in Düsseldorf, seit 1867 Professor an der Akademie in Cassel. † daselbst den 12. Januar 1881. 843. AUS DER RÖMISCHEN CAMPAGNA. Im Vordergrund ein Bach, umgeben von Bäumen I. und einer durchbrochenen Felspartie r., durch welche ein Weg nach vorn führt. Über den Mittelgrund hinweg Durchblick auf das Gebirge in der sonnigen Ferne. R. ein Hirt, der die Herde zur Tränke führt. Bez. A. Bromeis.

Leinwand. H. 1,03 m, B. 1,53 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dagobert Oppen-

RIEDR. WILH. MARTERSTEIG, geb. den 11. März 1814 ru Weimar, studierte hier, in Dresden, unter Hildebrandt und Schadow in Düsseldorf und in Paris unter Delaroche: 1853—84 Lehrer am Grossherzogl. Sophienstift in Weimar. † den 6. September 1899. 844. HUTTENS DICHTERKRÖNUNG. Im geräumigen Saal, in welchem sich an den Wänden eine dichte Versammlung drängt, kniet Hutten im Mittelgrunde nieder vor Kaiser Maximilian, der eben von seinem Thronsessel sich erhoben hat und ihm den Kranz aufs Haupt setzt. Am Tisch neben dem Kaiser der schreibende Rat. Bez. F. W. Martersteig 1868.

Leinwand. H. 0,77 m, B. 1,10 m. — Geschenk der Frau Wwe. Kaufmann-Asser 1886.

DUARD GESELSCHAP, geb. den 22. März 1814 L Amsterdam von deutschen Eltern aus Wesel, studierte 1834-41 in Düsseldorf unter Schadow; zunächst der Romantik, dann dem Genre zugewendet. † den 5. Januar 1878. 845. MUSIKGESELLSCHAFT. In zwei, durch einen Durchgang verbundenen Räumen sind Musizierende und Zuhörer, Damen und Herren im Kostüm des XVII. Jahrhunderts versammelt. In dem zurückgelegenen, von Kerzen erhellten Raume die Musizierenden: eine Dame am Spinett, drei Herren mit Violine, Viola und Cello, umgeben von Zuhörern; im diesseitigen, etwas dunkleren Raume r. und 1. Gruppen von Zuhörern. Bez. E. Geselschap 1867. Leinwand. H. 0,94 m, B. 1,17 m. — Erworben aus dem Richartz-Fonds 1867.

EINH. SEB. ZIMMERMANN, geb. den 9. Januar 1815 zu Hagenau am Bodensee, studierte seit 1840 in München, 1844-47 in Paris, bereiste dann England und Belgien, seit 1847 ansässig in München. † 1893. 846. DER SCHRANNENTAG. Bayrische Grossbauern mit ihren Frauen am Tisch der Schankstube, den Ertrag des Marktes vor sich hingezählt, zechen Champagner. Ringsum sitzen oder stehen andere mit verschiedenen Abstufungen des Gesichtsausdrucks, darunter ein Bauer r., der mit verdriesslicher Miene sein Bier trinkt, und

eine die Hände ringende Frau 1. Im Hintergrunde r. Musikanten. Bez. R. S. Zimmermann. München 1861.

Leinwand. H. 0,88 m, B, 1,15 m. — Erworben 1860 aus den Überschüssen des Künstlerfestes.

Berlin, studierte daselbst, ging 1843 und 1847 nach Italien, weilte ein Jahr in Venedig, reiste viel im Orient, Syrien, Palästina, Ägypten und wurde in Triest ansässig. † den 29. März 1904. 847. ÄGYPTISCHE GRANITBRÜCHE. Weite, mit Granitblöcken bedeckte Ebene, im Vordergrunde 1. von einer Palmengruppe, im Hintergrunde von niedrigen Felszügen begrenzt. Im Mittelgrunde 1. eine Stadt. Staffage 1.: ruhende Beduinen mit Kamelen. Bez. Bh. Fiedler p. Triest 1873.

Leinwand. H. 1,30 m, B. 1,97 m. - Erworben 1876.

AUG. WEBER, geb. den 10. Jan. 1817 zu Frankfurt a. M., studierte nach verschiedentlicher Vorbildung 1836—38 am Städelschen Institut, dann in Düsseldorf, wo er sich niederliess. † den 9. Sept. 1873. 848. ABENDLANDSCHAFT. Im Vordergrund Fuhrweg durch den unregelmässig bestandenen Eichwald auf dem Gebirge. Im Hintergrunde die Hügel der anderen Talseite. Staffage: Bauersfrau mit Kind. Leinwand. H. 0,77 m, B. 1,08 m. — Erworben aus den Geldern des Kunstvereins 1873.

RIEDR. VOLTZ, geb. den 31. Okt. 1817 zu Nördlingen, studierte 1834—35 in München, besuchte 1846 die Niederlande, lebte in München. † den 26. Juni 1886. 849. EINE VIEHHERDE in der Sommerlandschaft am Weiher des vertieft liegenden Vordergrundes bei der Tränke. Gewitterstimmung. L. der Hirt mit Kindern und Hund. Auf der Landstrasse in

der Höhe r. ein beladener Erntewagen. Im Hintergrunde das Dorf. Bez. Friedr. Voltz, München 1861.

Leinwand. H. 1,38 m, B. 1,97 m. — Geschenk der kölnischen Weinhandlung J. A. Mumm zur Feier ihres hundertjährigen Bestehens am 30. Sept. 1861.

VILH. WIDER, geb. den 16. Febr. 1818 in Sepnitz in Pommern, Schüler von Otto in Berlin, studierte dann nach längerem Aufenthalt in England und Russland, in Antwerpen und Paris; wurde seit 1850 in Rom ansässig. † 1884. 850. TOMBOLASPIEL IN TRASTEVERE. Vor einem Wirtshaus mit altem Barackportal gruppieren sich Männer und Frauen in italienischer Volkstracht, liegend, sitzend und stehend, vor sich die Karten, deren Nummern die Alte an der Wirtshaustür ausruft. R. ein Mädchen, welches in der Freude über ihren Gewinn den Stuhl umwirft; in der Mitte

eine Gruppe junger Frauen, die eine den Säugling an der Brust; 1. auf dem Boden gelagerte Männer und ein zuschauender Fremder. Bez. W. Wider Roma.

Leinwand. H. 0,77 m, B. 1,12 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dagobert Oppenheim 1872.

Le

M AX SCHMIDT, geb. 23. Aug. 1818 zu Berlin, studierte hier unter Karl Begas, Karl Krüger und W. Schirmer, wurde nach längeren Reisen im Orient und nachdem er längere Zeit in Berlin gewirkt, 1868 Lehrer an der Kunstschule zu Weimar, 1872 an der Akademie in Königsberg i. Pr. † den 8. Jan. 1901. 851. FEUCHTER SOMMERTAG. Flachlandschaft am See unter bewölktem Himmel mit einzelnen sommerlich scharfen Lichtern. Im Mittelgrunde beim Schilf ein fischender Knabe und Kühe auf der Weide. Im Hintergrunde schwache Gebirgszüge. Bez. Max Schmidt, Weimar. Leinwand. H. 1,08 m, B. 1,55 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1870.

TD. HILDEBRANDT, geb. 9. Dez. 1818 zu Danzig, studierte L in Berlin bei Wilh. Krause und in Paris unter Isabey; 1843 ging er auf Humboldts Empfehlung zwei Jahre nach Brasilien, machte ausserdem andere grosse Reisen, 1862-64 eine solche um die Welt. Seit 1854 war er Professor an der Akademie zu Berlin. † daselbst den 25. Okt. 1868. 852. NORDDEUTSCHE LANDSCHAFT. Niederung mit Landsee in Herbststimmung. Am jenseitigen Ufer im Mittelgrunde eine Windmühle, im Hintergrunde l. eine Ortschaft. Staffage im Vordergrunde 1. ein Fischer, der mit seinem Hunde soeben den ans Land gezogenen Kahn verlässt. Himmel in scharfen Kontrasten zwischen dunklem Gewölk und grellen Lichtern. Bez. E. Hildebrandt 1853.

Leinwand. H. 1,11 m, B. 1,51 m. - Erworben 1884.

ARL BECKER, geb. den 18. Dez. 1820 zu Berlin, studierte hier unter Aug. v. Kloeber, in München unter Heinr. v. Hess und in Paris, lebte längere Zeit in Rom und besuchte öfters Venedig; später Professor an der Akademie in Berlin. † den 20. Dez. 1900. 853. LAUTENSPIELERIN. Halbfigur en face; ein etwa 19 jähriges rotblondes Mädchen in Renaissancetracht mit rotem Hut, die Laute spielend. Hintergrund Baumgruppe und bewölkter Himmel. Bez. C. Becker 1874.
Leinwand. H. 0,62 m. B. 0,47 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.
854. DICHTERKRÖNUNG ULRICH VON HUTTENS (in Augsburg

i. J. 1517). Kaiser Maximilian auf den Thronstufen 1. ergreift soeben den Kranz, den Elschen Peutinger auf goldgesticktem Kissen darreicht. Er blickt auf Hutten, der vor ihm knieend sein Haupt zur Entgegennahme neigt. R. und 1. die Festversammlung, darunter 1. der grinsende Hofnarr und ein Ritter in Rüstung, r. ein streng blickender Kardinal in rotem Gewande und der die Urkunde verlesende kaiserliche Rat. Bez. C. Becker 1876.

Leinwand. H. 1,60 m, B. 2,22 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1876.

RICH CORRENS, geb. den 3. März 1821 zu Cöln, widmete L sich anfangs der Jurisprudenz, ging dann zur Malerei über, studierte in München und wurde daselbst ansässig. † den 14. Juni 1877. — 855. BILDNIS DES DOMBAUMEISTERS ZWIRNER. Ganze Figur in schwarzem Anzug mit Ordensband und Oberrock, vor den Mauern des Domes stehend, den Blick nach r., die Rechte mit dem Zirkel auf die auf einem Block liegenden Bauzeichnungen gestützt. Am Boden Zeichnungsmappen und Architekturteile. Bez. E. Correns. Leinwand. H. 2,48 m, B. 1,74 m. — Bestellung der Stadt Coln 1861.

RAF STANISLAUS V. KALCKREUTH, geb. den 24. Dez. 1821 zu Kozmin in Posen, war anfangs Offizier, bildete sich in der Malerei unter Wilh Krause in Berlin aus und studierte dann in Düsseldorf unter Schirmer, war 1860—1876 Direktor der Kunstschule in Weimar, lebte von da ab meist in Kreuznach und unternahm grössere Studienreisen in die Alpen und nach dem Süden. † den 26. Nov. 1894. 856. TIROLER LANDSCHAFT. Partie von der Alm; unter einem schmalen Streifen leicht bewölkten Himmels die Berggipfel, welche eben von der Morgensonne getroffen werden. Ein Waldessaum r. liegt noch in tiefem Schatten. Auf dem Bergofad steigt eine Bäuerin zur Alm. Bez. Kalckreuth 1852. einwand. H. 0,66 m, B. 1,00 m. — Geschenk des Konservators Prof. Niessen 1866.

AMBERG, geb. den 25. Februar 1822 VV Berlin, studierte hier 1839—1842 unter Karl Begas und in Paris unter Léon Cogniet. Ansässig in Berlin. 857. DIE ERMAHNUNG. Eine junge Mutter steht in einem Zimmer vor dem an den Tisch gelehnten, verschämt vor sich blickenden Sohne von etwa 15 Jahren und droht ihm, in der Linken einen abgefangenen Brief zeigend, mit dem Finger. Tracht ler Barockzeit. Bez. W. Amberg, Berlin.
einwand. H. 0,77 m, B. 0,72 m. — Geschenk der Erben Dag. Oppenheim.

/[ AX MICHAEL, geb. zu Hamburg den 23. März 1823, 1 studierte in Dresden und unter Lehmann und Couture n Paris, lebte viel in Rom; seit 1875 Professor an der Akalemie in Berlin. † den 24. März 1891. 858. ELEMENTAR-TUDIEN. Ein blondes Mädchen in ländlichem Kostüm, mit plossen Armen sitzt, die Feder in der Hand, am Tisch bei

Buch und Schreibheft und blickt den Beschauer wie nach-

denkend oder fragend an. Bez. Michael 1874. Leinwand. H. 0,77 m, B. 0,66 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dagobert Oppenheim 1883.

UST. CARL LUDW. RICHTER, geb. den 3. August 1823 J zu Berlin, studierte hier unter Ed. Holbein und in Paris unter Cogniet, lebte in Berlin und auf Reisen. † den 3. April 1884. 859. BILDNIS DER KÖNIGIN LOUISE VON PREUSSEN, welche in weissem, goldgesäumten Gewande, das Diadem im Haar, den Königlichen Hermelin leicht umgeworfen, die Stufen des Schlosses herabsteigt; die Rechte legt sie auf die Brust, mit der Linken fasst sie das Kleid. Hintergrund Architektur und Schlossgarten unter dunkelbewölktem Himmel. Bez. Gust. Richter Berlin 1879. H. 2,41 m, B. 1,50 m. — Geschenk des Herrn Karl Joest 1879.

DANCRAZ KÖRLE, geb. den 21. Oktober 1823 zu München, studierte hier an der Akademie und später unter dem Porträtmaler Bernhard, ging dann nach Wien; kehrte 1848 nach München zurück, wo er sich der Kostümmalerei im Stil des Rokoko zuwandte. † daselbst den 22. April 1875. 860. KAVALIER in Rokokotracht steht im Parkettsaal und blickt, dem Beschauer die rechte Seite zuwendend, auf eines der Gemälde an der jenseitigen Wand; die Rechte hält er über das Auge, in der Linken trägt er Stock, Handschuhe und Hut. Bez. P. Körle.

Holz. H. 0,36 m. B. 0,27 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

TTLH. KÜHLING, geb. den 2. September 1823 zu Berlin, V studierte 1837—44 daselbst, lebte dann nach grösseren Reisen im Süden 1844-52 in Schwerin, dann wieder in Berlin. † den 25. Januar 1886. 861. PFLÜGENDER BAUER in der dämmernden Flachlandschaft, den 1. Fuss auf den Pflug gestützt, zündet sich die Pfeife an, während sein Knabe das Ochsenpaar hält. Im fernen Hintergrunde pflügende Landleute, Dorf und niedriger Gebirgszug. Bez. W. Küh-

ling 77. Leinwand. H. 0,88 m, B. 1,24 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dagobert Oppenheim

LEX. MICHELIS, geb. den 25. Dezember 1823 zu Münster i. W., studierte unter Schirmer in Düsseldorf, wurde 1863 Professor an der Kunstschule zu Weimar. † daselbst den 23. Januar 1868. 861a. ELFENWIESE. Nächtliche Waldlandschaft mit Eichengruppe im Vordergrund 1., im Mittelgrunde Wiese und r. zurückliegende Baumpartie. Im Nebel der Wiese schweben Elsen im Reigen. Bez. Alex. Michelis. Leinwand. H. 0,93 m, B. 1,25 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

A LFRED HINDORF, geb. den 12. Mai 1824 zu Leyden in Kurland, war preussischer Pionier-Offizier, seit 1863 Oberleiter des Ausbaues der Burg Hohenzollern; lebte nach seiner Verabschiedung 1877 zu Charlottenburg. 10. Sept. 1892. 862. Das Faulhorn. Von der halb im Dunkel liegenden plateauartigen Kuppe des Faulhorns mit dem Hospizhaus im Vordergrunde sieht man auf die Kette der Berner Hochalpen, die in der Ferne in mattroter, zum Teil noch von Nebeln gedämpfter Morgenbeleuchtung daliegen. Staffage: Touristen. Bez. A. Hdf. 1877.

Leinwand. H. 0,90 m, B. 1,58 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dagobert Oppenheim

BERNHARD PLOCKHORST, geb. den 2. März 1825 zu Braunschweig, studierte in Berlin, Dresden, München und 1853—54 in Paris, wurde 1865 Professor in Weimar; ebt seit 1870 in Berlin. 863. KAMPF ZWISCHEN MICHAEL UND SATAN UM MOSIS LEICHNAM. (Nach der Epistel des Juda Vers 9.) Über dem von Engeln emporgetragenen Leichnam schwebt der Erzengel mit ausgebreiteten Schwingen und hält den Schild schirmend über das Haupt des Toten, während er mit dem Flammenschwert in der Rechten den im dunkeln Hintergrunde erscheinenden Satan abwehrt. Bez. Plockhorst

einwand. H. 2,62 m, B. 2,04 m — Erworben aus dem Richartz-Fonds 1864.

TANS GUDE, geb. den 13. März 1825 in Christiania, studierte seit 1841 in Düsseldorf unter Achenbach und Schirmer, lebte seit 1848 in Christiania, wurde 1854 Professor ın der Akademie in Düsseldorf, 1862—64 in England, wurde 864 Direktor der Kunstschule in Karlsruhe, 1880 als Professor ın die Akademie nach Berlin berufen. † den 17. August 1903. 64. MEERESSTILLE. Seestück in sommerlicher Beleuchtung nit wenigen Fischerkähnen und Segelschiffen. Im Hinterrunde 1. felsiges Ufer.
einwand. H. 1,02 m, B. 1,62 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1871.

A UG. EDUARD LEONHARDI, geb. den 19. Januar 1826 zu Freiburg i. S., studierte in Dresden unter Ludw. Richter und in Düsseldorf, lebte in Loschwitz bei Dresden. den 15. Juli 1905. 865. LANDSCHAFT. Partie von der Höhe es Gebirges. Eine sumpfige Senkung im Vordergrunde ist von einer Felskuppe begrenzt, r. von mächtigen Blöcken edeckt. Zwischen beiden führt eine Schlucht nach hinten inab. R. im Hintergrunde eine von Tannen bewachsene lochgebirgspartie. Himmel in Gewitterstimmung. Staffage: Ein Wanderer im Vordergrunde, der zu einem kreisenden Adler hinaufblickt. Bez. E. Leonhardi 1880 (zurückgestellt). H. 2,00 m, B. 2,68 m. — Geschenk des Herrn Louis Guffanti 1882 zur Erinnerung an den 29. Jahrestag der goldenen Hochzeit seiner verstorbenen Eltern.

RIEDR. KRAUS, geb. den 27. Mai 1826 zu Deutsch-Grottingen (Kreis Memel), studierte in Königsberg, in Berlin, in Paris im Atelier Coutures und in Rom, war ansässig in Berlin. † den 28. September 1894. 866. HOLZSAMMLER. Blonder Knabe von acht bis zehn Jahren in ärmlicher Kleidung, eine Trage auf dem Rücken, sitzt auf dem Wegesrand am Waldabhange. Vor sich hat er einen Eimer mit gesammelten Walderdbeeren. Bez. F. Kraus.

Leinwand. H. 0,84 m, B. 0,58 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

ARL PILOTY, geb. den 1. Oktober 1826 zu München, war längere Zeit Mitarbeiter der lithographischen Anstalt seines Vaters, studierte seit 1840 auf der Akademie, besuchte 1852 Antwerpen und Paris; seit 1852 Professor, seit 1875 Direktor der Akademie. † in Ambach den 21. Juli 1886. 867. GALILEI IM KERKER. L. in der Ecke der Zelle steht aufrecht in den dunkeln Mantel gehüllt, mit verschränkten Armen und nachdenklicher Miene der Astronom. Er blickt herab auf die auf der Erde mit Kreide gezogenen Kreise, welche das Planetensystem darstellen und welche soeben von einem Sonnenstrahl beleuchtet werden. R. Bett und Wasserkrug. Durch das Gitterfenster des Hintergrundes beobachten zwei Mönche den Gelehrten.

Leinwand. H. 3,07 m, B. 2,19 m. - Geschenk des Museums-Vereins 1861.

RNOLD BÖCKLIN, geb. den 16. Oktober 1827 zu Basel, Schüler Schirmers in Düsseldorf; lebte abwechselnd in München, in Weimar, wo er Lehrer an der Kunstschule war, in Rom und Florenz u. a. O. † den 16. Januar 1901 in Fiesole bei Florenz. 867a. DIE BURG AM MEERE, im Mittelgrunde auf einer Felseninsel gelegen, zu welcher vom Ufer rechts eine mächtige Bogenbrücke führt, ist in der Frühe der Morgendämmerung, welche soeben am Horizont heraufkommt, von den Piraten überfallen und in Brand gesetzt; diese eilen auf der Felsentreppe hinauf und hinab, die Gefangenen in die Kähne schleppend, die von anderen Piraten bewacht werden; einer in rotem Gewande auf dem Kahne aufrecht stehend, scharf abgehoben von dem weissen Gischt des Meeres, verfolgt spähenden Blicks die Vorgänge in der Höhe. ziehen dunkle Sturmwolken. Bez. A. B.

Holz. H. 1,51 m, B. 2,30 m. — Angekauft 1904 mit Hilfe von: Kommerzienrat Artur Camphausen, Max Charlier, Friedrich Grüneberg, Frau Kommerzienrat F. C. v. Guilleaume,

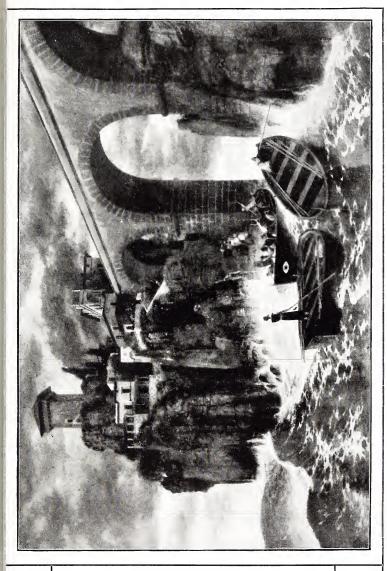

867a

Arnold Böcklin Die Burg am Meere

867a



Kommerzienrat Max v. Guilleaume, Kommerzienrat Th. v. Guilleaume, Konsul Franz Hagen, Louis Hagen, Kommerzienrat Joh. N. Heidemann, Wilhelm Heyer, Ernst Koenigs, Karl Leverkussen., Hans Leyendecker, Geh. Kommerzienrat Gustav v. Mallinckrodt, Geh. Kommerzienrat Gustav Michels, Alfred Neven DuMont, Geh. Kommerzienrat Dr. Jos. Neven DuMont, Frau Emil Ölbermann, Gen.-Konsul Frh. Alb. v. Oppenheim, Gen.-Konsul Frh. Ed. v. Oppenheim, Frau Wilhelm Peill, Kommerzienrat Val. Pfeifer, Geh. Kommerzienrat Emil vom Rath, Konsul Karl Scheibler, Kommerzienrat Friedrich Schmalbein, Dr. Rich. Schnitzler, Ober-Regierungsrat Heinrich Schroeder, Kommerzienrat Max Seligmann, Geh. Kommerzienrat Joh. Heinr. Stein, Raoul Stein, Kommerzienrat Peter Joseph Stollwerck, Fritz Vorster, Kommerzienrat Julius Vorster, Dr. Julius Weiler.

SKAR BEGAS, geb. den 31. Juli 1828 zu Berlin, Sohn und Schüler von Carl Begas, seit 1866 Professor an der Berliner Akademie. † 10. November 1883. 868. FLORENTINER BLUMENVERKÄUFERIN. Kniestück. Mädchen von etwa 18 Jahren n moderner Tracht, an die Mauer gelehnt, hält auf dem rechten Knie den Korb voll Rosen, während sie mit der Linken eine solche anbietet. Hintergrund Hausmauer; 1. Durchblick auf Domkuppel und Campanile von Florenz. Bez. Oskar Begas 1874. lolz. H. 9,98 m. B. 9,69 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

369. CARITAS. Eine jugendliche Mutter mit dem Säugling auf lem Schoss, den sie liebevoll anblickt, zu ihrer Linken ein lalberwachsenes Mädchen und zu ihrer Rechten ein kleineres, welches eine Apfelsine hält. Kniestück. Hintergrund Mauerstück und bewölkter Himmel. Bez. Oskar Begas f. 1877.

leinwand. H. 1,09 m, B. 0,88 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1877.

370. MAGDALENA. Bruststück, nach vorne. Mädchen mit wallendem blondem Haar, Schultern und Arme unverhüllt, um lie Brust ein graublaues Tuch, den Blick nach I., die Hände iber dem vor ihr liegenden Gebetbuch gefaltet. Bez. Oskar Begas f. 1879.

Holz. H. 0,73 m, B. 0,58 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

371. STUDIE. Mädchen von etwa 15 Jahren, im Lehnsessel lach I., den Blick auf den Beschauer, in der Rechten einen Brief, die Linke unter das Kinn gestützt, mit lang herabvallendem, dunkelblondem Haar, in weissem modernem Cleid, welches die Schultern unverhüllt lässt. Kniestück. Bez. Oskar Begas f. 1879.

Holz. H. 0,71 m, B. 0,56 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

A DOLF SCHREYER, geb. den 9. Mai 1828 zu Frankfurta. M., studierte hier am Städelschen Institut, in München und Düsseldorf, bildete sich auf grösseren Reisen im östlichen Europa und dem Orient, lebte in Cronberg a. T. und in Frankfurt a. M. † den 30. Juli 1899 in Cronberg a. T. 872. WALLACHISCHE POST. Ein Fünfgespann flieht in wilder Hast or dem aufsteigenden Gewitter quer über die Heide nach Ein Kutscher in wallachischem Kostüm reitet das eine der Fferde. Im Wagen ein Offizier. Bez. Ad. Schreyer.

einwand. H. 0,77 m, B. 1,59 m. — Angekauft 1893.

VILH. KRAY, geb. den 29. Dezember 1828 zu Berlin, studierte und lebte dort, in Venedig und in München. † den 29. Juli 1889. 873. UNDINE. Die Wassernixe sitzt, in der Rechten eine weisse Rose, auf dem Rasen am Waldbach, in welchen sie den Fuss taucht; sie ist im Begriff, mit der hoch erhobenen Linken das Schleiergewand über den Kopf zu ziehen; im Haar erglänzt ein Stern. Bez. W. Kray.

Leinwand. H. 1,43 m, B. 1,06 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dagobert Oppenheim 1882.

JOHANN CANON (eigentlich Joh. v. Straschiripka), geb. 1829 zu Wien, anfangs Offizier, bildete sich in Wien unter Rahl und auf Reisen, lebte abwechselnd in Karlsruhe, Stuttgart und Wien. † 1885. 874. FRAUENBILDNIS. Kniestück. Rotblonde, junge Frau, unbedeckten Kopfes, in dunkelm Kleide mit Pelzkragen und roter Schleife; sie hält, nach r. gewendet und halb nach vorne blickend, mit beiden Händen den Guckkasten. Dunkler Hintergrund. Bez. Canon. Leinwand. H. 0,91 m, B. 0,74 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

A NTON SEITZ, geb. den 23. Januar 1829 zu Rath am Sand bei Nürnberg, studierte hier und seit 1850 unter Gisbert Flüggen in München, wo er ansässig und Professor an der Akademie wurde. † 27. November 1900. 875. DER GAUKLER, ein über Land wandernder Alter mit Reisestiefeln und Reisetasche, führt in der Bauernstube den verwundert zuschauenden Hausinsassen und einigen hinzukommenden anderen Bauern seinen buntkostümierten Affen vor. L. ein zweiter Affe und der Hund. Bez. Ant. Seitz pinxt München.

Ludurd KNAUS, geb. den 5. Oktober 1829 zu Wiesbaden, studierte in Düsseldorf und 1852—60 in Paris, lebte dann abwechselnd in Berlin und Düsseldorf, seit 1874 Professor an der Akademie in Berlin. 876. DER GELEERTE NAPF. In einem Hofraum steht ein etwa drei Jahre altes Kind, in dunklem Röckchen und schwarzer Pelzmütze, in der Linken den geleerten Blechnapf, in der Rechten den Löffel und blickt mit verdriesslicher Miene den Beschauer an. Leinwand. H. 0,60 m, B. 0,44 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1887.

EMIL VOLKERS, geb. den 4. Januar 1831 zu Birkenfeld, studierte in Dresden und in München, hielt sich längere Zeit auf Berufung des Königs in Rumänien auf, lebte in Düsseldorf. † 1905. 877. ZIGEUNERFAMILIE, unter klarem Himmel über die Heide ziehend. Vater und Tochter nebeneinander reiten voran. Es folgt ein Ochsengespann mit den

anderen Gliedern der Familie. Neben den Pferden trabt vorne ein Füllen frei mit. Bez. E. Volkers 1873. Leinwand. H. 0,93 m, B. 1,40 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

L UDW. HEINR. FRISCHE, geb. den 9. Januar 1831 zu Altenbruch bei Cuxhaven, anfangs Autodidakt, studierte dann 1858—62 unter Gude in Düsseldorf und wurde nach längeren Reisen daselbst ansässig. † 5. Dezember 1901. 878. HARZLANDSCHAFT. Partie von der Höhe; zwischen der Tannengruppe 1. und der abgeholzten Stelle r. führt ein breiter Weg zum Hintergrunde hin; das dunkelgraue Gewölk des Himmels reicht bis zu den Bergspitzen der anderen Talseite herab. Staffage: Auf dem Wege eine Holzsammlerfamilie. Bez.: H. Frische.

Leinwand. H. 1,23 m, B. 1,86 m. — Geschenk des Herrn Konsul Emil Peill 1885.

RNST STÜCKELBERG, geb. den 22. Febr. 1831 zu Basel, studierte bei Diethler in Bern, seit 1850 in Antwerpen bei Wappers, in Paris und München, lebte lange in Italien; wurde ansässig in Basel. † den 15. September 1903. 879. ROMEO UND JULIA AUF DEM DORFE. (Nach Gottfr. Kellers gleichnamiger Novelle.) Sali und Vrenchen schreiten beim aufgehenden Mond, einander umschlingend, über den Steg des Baches dem Beschauer entgegen, das Mädchen zieht seinen Puppenwagen hinter sich. Im Hintergrunde die Väter beim Pflügen. Bez. E. Stückelberg fec. 1867. Leinwand. H. 1,89 m, B. 1,30 m. — Geschenk des Kunst-Vereins 1870.

AUGUST BECKER, geb. 1822 zu Darmstadt, war hier Schüler von Schilbach, siedelte dann nach Düsseldorf über; machte zahlreiche Reisen in Norwegen und in den Alpen. 880. ALPENLANDSCHAFT. Partie von der Höhe; r. Gebirgsweg mit Passanten, im Schatten gelegen, l. Fernsicht aufs Hochgebirge in sommerlicher Beleuchtung. Bez. Aug. Becker.

H. 1,05 m, B. 1,87 m. - Vermächtnis des Herrn Franz Otto Heuser 1901.

RNST HILDEBRAND, geb. zu Falkenberg in der Niederlausitz den 8. März 1833, studierte in Berlin und Paris; später Professor an der Akademie in Karlsruhe, dann in Berlin, wo er noch ansässig ist. 881. AM BACHE. Junge Frau in leichter ländlicher Arbeitstracht, auf dem r. Arme ein Kind, in der Linken eine Kanne, schreitet zum Wasserschöpfen die Steintreppe des Bachufers hinab, dem Beschauer entgegen, bei ihr der Hund Im Hintergrund sommerliche Hügellandschaft mit dem Dorfe. Bez. Ernst Hildebrand. Leinwand. H. 1,09 m, B. 0,76 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

PAUL THUMANN, geb. zu Gr. Tzschacksdorf (Niederlausitz) den 5. Okt. 1834, studierte in Berlin, 1855—60 bei Jul. Hübner in Dresden, 1862—66 bei Pauwels in Weimar. Ansässig in Berlin als Professor der Akademie. 882. STUDIE. Bruststück. Mädchen von etwa 20 Jahren, nach r., halb vom Rücken, das Gesicht über die Schulter zurück zum Beschauer wendend, mit moderner Frisur; auf den Schultern ein leichtes weisses Schleiertuch. Bez. Paul Thumann.

111

arti

sch

das

Holz. H. 0,45 m, B. 0,36 m. - Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

TTO ERDMANN, geb. den 7. Dez. 1834 zu Leipzig, studierte hier, in Dresden, München und Paris; lebte seit 1868 in Düsseldorf. † 9. Dez. 1905. 883. SCHACHPARTIE einer Dame und eines Kavaliers in Rokokotracht im Salon. Die Dame im Sessel zurückgelehnt, den Finger an den Mund gelegt, blickt zu einem zweiten, etwas weiter zurückstehenden Kavalier hinüber, der ihr ein geheimes Zeichen zum Spiel macht. Der mitspielende Kavalier sitzt, ins Spiel vertieft, den Kopf aufstützend, am Schachbrett. Bez. O. Erdmann Df. 76.

Leinwand. H. 0,67 m, B. 0,55 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

884. BILDNIS EINER DUNKELBLONDEN FRAU von etwa 35 Jahren. Bruststück, nach r. gewendet; hohe Frisur mit wenigen, auf die Schulter hängenden Locken; der Brustausschnitt leicht von dem mit der Rechten gehaltenen Schleier bedeckt. Dunkler Hintergrund. Bez. O. Erdmann Df. 76.

Leinwand. H. 0,68 m, B. 0,52 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

885. KÜNSTLER BEI HOFE. Im Saal des Rokokoschlosses sitzen r. Fürst und Fürstin mit Damen und Herren der Umgebung. L. am Flügel stehen der Klavierspieler, der Geiger und die Sängerin; diese wird vom Hofmarschall dem Fürsten vorgestellt. Bez. O. Erdmann Df. 81.

Leinwand. H. 1,12 m, B. 1,44 m. - Geschenk des Museums-Vereins 1882.

WILH. STRYOWSKI, geb. den 23. Dez. 1834 zu Danzig, studierte in Düsseldorf unter Schadow; nach längern Studienreisen, u. a. in Galizien, Holland, Paris, lebt er in Danzig als Lehrer an der Kunstschule und Leiter des Museums. 886. PUSZTA-MÄDCHEN BEIM BLUMENPFLÜCKEN. Im weissen Kleid und Kopftuch schreitet sie, den Kopf zurückgeworfen, die Rechte vorgestreckt, in der Linken einen Blumenstrauss, durchs Feld am Dickicht blühender Stauden vorbei. Bez. W. Stryowski.

Leinwand, H. 1,24 m, B. 1,01 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dagobert Oppenheim 1880.

TTO SCHWERDGEBURTH, geb. den 5. März 1835 zu Weimar als Sohn des Kupferstechers C. A. Schwerdgeburth, studierte hier unter Preller und seit 1856 in Antwerpen. wo er in dem Atelier von Guffens und Sweerts malte. Nach Weimar zurückgekehrt, schloss er sich an Pauwels an. † am 22. Dezember 1866. 887. FAUST'S OSTERSPAZIERGANG. Faust und Wagner wandern von r. her aus den Toren der Stadt in die Frühlingslandschaft hinein; vor und hinter ihnen die Spaziergänger: die singenden Soldaten, die Handwerksburschen, welche auf einen anderen Weg abbiegen, die Dienstmädchen mit den Schülern, die Bürgermädchen, die alte Wahrsagerin, die Bürger und im Vordergrund r. am Wege der Bettler mit der Drehleier; dicht bei ihm raufende Buben. Im Hintergrunde die ferne Landschaft, r. die Tore und Türme der Stadt. Bez. Otto Schwerdgeburth Weimar 1864.

Leinwand. H. 0,81 m, B. 1,86 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1864.

FRANZ VON DEFREGGER, geb. den 30. April 1835 zu Stronach im Pustertal in Tirol, anfangs als Bildhauer Autodidakt, studierte dann auf Anregung des Professors Stolz aus Innsbruck in München unter Piloty; 1863—1865 war er in Paris. Lebt in München als Professor an der Akademie. 888. RINGKAMPF. Zwei Tiroler stehen in der Mitte eines scheunenartigen grossen Raumes einander gegenüber, im Begriff sich zum Ringkampf zu fassen. Das scharfe Licht, das sie beleuchtet. fällt mit auf eine Gruppe von zuschauenden Frauen, Männern und Kindern an der Wand 1. Zum Hintergrunde setzt sich der Kreis der Dorfbewohner im Halbdunkel fort; unter der Zuschauerschaft mehrere Männer im kraftvollsten Alter, welche das Wams abgelegt haben und wohl bereit sind, die Ringer abzulösen. Bez. F. Defregger, München 1870.

Leinwand, H. 1,08 m, B. 1,59 m. — Angekauft 1887.

889. BAUERNMÄDCHEN von etwa 15 Jahren mit hellbraunem Haar, in Tiroler Bauerntracht, weissen Ärmeln, buntgesticktem Wams, gelblichem Halstuch. Bruststück in Vorderansicht. Dunkler Hintergrund. Bez. Defregger 72.

Holz. H. 0,32 m, B. 0,32 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

890. STUDIE. Mädchen von etwa 19 Jahren in dunkler moderner Fracht. Bruststück nach 1. gewendet, den Beschauer anblickend. Dunkler Hintergrund. Bez. Defregger. iolz. H. 0,39 m, B. 0,30 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

UST. GAUL, geb. den 6. Februar 1836 zu Wien, wo er Junter Karl Rahl studierte und nach längeren Reisen, velche er in Begleitung seines Lehrers machte, ansässig blieb.

† den 7. September 1888. 891. FRANCESCA UND PAOLO sitzen im Gemache nebeneinander. Paolo hält zugeschlagen das Buch von Lanzelot; die Blicke der Liebenden treffen sich. Im Dunkel des Hintergrundes an der Tür r. erscheint der Gemahl der Francesca, im Zorn zum Schwerte greifend.

Leinwand H 1,10 m, B. 1,28 m. — Geschenk des Herrn Friedr. Metzge und seiner Frau Margareta geb. Flohr 1871. — Francesca da Rimini, Tochter des Guido da Polenta, Herrn von Ravenna, wurde ihrer Neigung entgegen an Gianciotto Malatesta da Rimini verheiratet. Sie entbrannte in Liebe zu dessen schönem Stiefbruder Paolo. Bei der gemeinsamen Lektüre des Buchs vom Lanzelot kommt der beiden Leidenschaft zum Ausbruch; von Malatesta überrascht, werden sie beide ermordet.

F. DEIKER, geb. zu Wetzlar den 3. April 1836, studierte J. in Hanau und lebte in Düsseldorf. † am 19. März 1892. 892. SAUHATZE. Im schneebedeckten Schilf wird ein Eber von vier Hunden gefasst, einen fünften hat er vor sich niedergeworfen. L. im Schilf erscheint mit einem sechsten Hunde der Jäger, den Jagdspiess in der Hand. Bez. C. F. Deiker 1870. Leinwand. H. 1,87 m, B. 2,81 m. — Erworben aus den Geldern des Kunstvereins 1871. 893. DAS HANFBRECHEN. Auf dem ringsum von Bäumen umgebenen Hanffelde sind hie und da Bäuerinnen mit Hanfbrechen, Bündelwinden usw. beschäftigt. Im Hintergrunde zwischen den Bäumen das Dach des Gutshauses. Bez. A. Kappis, München 1873.

Leinwand, H. 0,45 m, B. 0,78 m. - Geschenk aus dem Nachlass des Herrn Pütz 1878. ↑ NTON BRAITH, geb. den 2. September 1836 zu Biberach in Württemberg, studierte in Stuttgart und München, wo er ansässig wurde. † in Biberach den 3. Januar 1905. 894. TIERSTÜCK. Eine vor dem Gewitter hergetriebene, zum Vordergrund eilende Viehherde weicht vor dem sie anbellenden Kettenhunde an der Hütte I. erschreckt aus. R. ist die Ecke einer Hürde mit einigen Schafen sichtbar. Bez. A. Braith 67. München. Leinwand. H. 1,17 m, B. 1,79 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1885.

m:

gra

Sair

VOT-

Lery

RANZ VON LENBACH, geb. den 13. Dezember 1836 zu FRANZ VON LENBACH, geb. den 13. Dezember 1836 zu Schrobenhausen (Oberbayern), studierte in München unter Piloty, bildete sich dann durch das Studium der reifen Venezianer, Spanier und Niederländer. Lebte 1872—1874 in Wien, später in Berlin und Rom, dann dauernd in München. Seit 1876 nur Porträtmaler. † den 6. Mai 1904. 895. BILDNIS PAPST LEOS XIII. Brustbild nach r. gewendet, in weissem Gewand und Barett. Dunkler Hintergrund. Bez. F. Lenbach Rom 1885. Holz. H. 0,71 m, B. 0,61 m. - Geschenk des Museums-Vereins 1899.

896. BILDNIS BISMARCKS. Halbfigur in schwarzem Gehrock und weisser Halsbinde; stehend, geradeaus blickend, die Rechte auf den Stock gestützt, in der Linken den Hut. Brauner Hinter-

grund. Bez. F. Lenbach 1888.

Holz. H. 1,25 m, B. 1,00 m. - Angekauft 1888.

\Lambda DOLF LÜBEN, geb. den 20. August 1837 zu Petersburg von deutschen Eltern, studierte seit 1853 in Berlin und 1860 in Antwerpen. Lebte anfangs in Berlin, seit 1877 in München. † den 15. Dezember 1905. 897. SCHNADA-HÜPFERL. Tiroler Bauern in verschiedenen Gruppierungen an den Tischen der Schankstube. Sie lauschen auf den Gesang des Burschen bei der Zither, der sein Schnadahüpferl an die am Wandschrank stehende Wirtstochter richtet und seinen Hut gegen sie schwenkt. Bez. A. Lüben München.

Leinwand. H. 0,81 m, B. 1,19 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1881. 898. DER GANG ZUM KRANKEN. Der Priester mit dem Allerheiligsten schreitet aus der Kirchhofspforte, ihm voran der Küster mit Licht u. Glocke. Neben ihm, mit besorgter Miene zu ihm sprechend, der Knabe, der ihn herbeigerufen. Bez. A. Lüben. Leinwand. H. 1,23 m, B. 0,84 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim.

DUARD VON GEBHARDT, geb. am 13. Juni 1838 im L Pastorat St. Johannis in Estland. Studierte auf der Akademie in Petersburg und der Kunstschule in Karlsruhe, war Meisterschüler von Wilhelm Sohn in Düsseldorf. Lebt in Düsseldorf. 898a. VERBA MAGISTRI. Vor einem rot gedeckten Tisch, auf dem mehrere Bücher liegen, sitzt ein in blassrotem, mit Pelz verbräunten Mantel gekleideter Gelehrter, der einen Hornkneifer in der erhobenen Hand des aufgestützten linken Armes hält, während die Rechte gerade im Begriffe ist, ein Blatt des vor ihm liegenden grossen Quartbandes umzuwenden. Der Kopf mit dem struppigen Haar und bartlosen Gesicht ist einem von links heraustretenden, in graublauem Rock gekleideten Schüler zugewandt, der ein aufgeschlagenes Buch in der Linken hält und mit der Rechten eine seine zweifelnden Worte begleitende Ausdrucksgeste macht. Zwischen ihm und dem Lehrer steht hinter dem Stuhl des letzteren ein zweiter junger Mann, den Zeigefinger der linken Hand in den Brustschlitz seines olivgrauen Rockes gesteckt, die Rechte auf den Arm des Studiengenossen stützend, den er mürrisch und finster anblickt. Im Hintergrunde rechts ein Regal mit Folianten. Signatur links am Rande: E. v. Gebhardt 1901.

Leinwand. H. 0,97 m, B. 1,10 m. – Vermächtnis des Geheimrates Professor Dr. Oskar Jäger in Bonn 1910.

THEODOR WEBER, geb. 1838 zu Leipzig, studierte seit 1854 in Berlin bei Krause, dann bei Jsabey in Paris, wo er ansässig ist. 899. VLISSINGEN. Grosses Seestück mit der Landungsbrücke von Vlissingen; hochgehende See bei Sonnenuntergang, vorne ist der Himmel dunkelbewölkt. Bez. Th. Weber.

Leinwand. H. 1,77 m, B. 2,79 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1895.

HEINR. LUDW. PHILIPPI, geb. am 8. Juni 1838 zu Cleve, studierte seit 1857 in Düsseldorf, namentlich unter Sohn, und seit 1863 in München, ging 1864 nach Rom, lebte meist in Düsseldorf, nahm teil an den Feldzügen von 1866 und 1870. † den 16. September 1874. 900. THUSNELDA, die von ihrem Vater Segestes verratene Gemahlin Hermanns des Cheruskers, schreitet, ihr Kind im Arm, neben sich die alte Mutter, inmitten anderer gefesselter Germanen im Triumphzug des Germanicus durch die Strassen Roms, neben ihr ein Legionar, der seine Palmzweige schwingt. L. die Zuschauermenge. Auf der nach dem Hintergrund führenden Strasse naht der Wagen des Triumphators. Bez. H. Philippi Roma Ddf. 1861.

Leinwand. H. 2,49 m, B. 1,80 m. — Geschenk des Vaters des Künstlers Geh. Justizrat Dr. Philippi 1875.

TTO EDMUND GÜNTHER, geb. am 30. September 1838 zu Halle a. S., studierte 1858-61 in Düsseldorf und 1863-66 in Weimar, im Anschluss an A. v. Ramberg und im Verkehr mit Fr. Preller, wurde nach längeren Reisen 1876 Professor an der Akademie in Königsberg. † am 20. April 1884 in Weimar. 901. STREITENDE THEOLOGEN, zehn an der Zahl, um einen Tisch sitzend, disputieren über den Text der Bibel; einander gegenüber der dogmatische Eiferer, den Zeigefinger auf die auf dem Tisch liegende Bibel drückend, und der Duldsame, die Linke aufs Herz gedrückt, die Rechte beteuernd erhoben; die andern Geistlichen in verschiedener Abstufung der Teilnahme. Bez. Otto Günther Weimar 1875. Leinwand. H. 0,56 m, B. 0,82 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1876.

11

Ve

dur

bis :

ALEX. LIEZENMAYER, geb. den 24. Januar 1839 zu Raab in Ungarn, studierte in Wien und unter Piloty in München, wurde 1880 Direktor der Kunstschule in Stuttgart, 1883 an die Akademie nach München berufen. † den 19. Februar 1898. 902. ELISABETH VON ENGLAND in dunkler Tracht mit hohem Spitzenkragen steht vornübergebeugt, die Linke aufgestützt, an ihrem Schreibtisch und greift mit der Rechten nach der Feder, um das vor ihr liegende Todesurteil der Maria Stuart zu unterschreiben. Bez. Liezen-Maver. Leinwand, H. 2,51 m, B. 1,82 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1874.

PAUL BÖHM, geb. den 28. Dezember 1839 zu Grosswardein in Ungarn, studierte in Wien und Pest. Lebte in München. † den 29. März 1905. 903. UNGARISCHE FISCHER. Im Vordergrund einer flachen Flusslandschaft mit sommerlicher Fernsicht bewegen sich zwei Fischerfamilien; zwei kräftige Männer, im Wasser stehend, tauchen die Siebe in

den Fangkorb; ein Knabe watet mit einem erbeuteten Fisch ans Ufer, von einem kleinen Mädchen mit lebhafter Gebärde begrüsst; zwei Frauen und zwei Kinder gruppieren sich am Ufer um einen am Fischeimer beschäftigten Greis. Bez. fest: Böhm Päl. München 1874.

Holz H. 0,67 m, B. 1,38 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1876.

HANS THOMA, geb. den 2. Oktober 1839 zu Bernau im bad. Schwarzwald, studierte seit 1859 in Karlsruhe unter Schirmer, bildete sich durch Studienreisen nach Düsseldorf, Paris und Italien, seit 1877 ansässig in Frankfurt a. M., seit 1899 Direktor der Galerie in Karlsruhe. 903a. SOMMERGLÜCK. Ausblick vom erhöhten Vordergrund auf weites, von Hügeln durchzogenes Flusstal, im Charakter der Maingegend etwa bei Bamberg, beleuchtet von den Strahlen der hochstehenden, hinter einer Wolke verborgenen Sonne. Auf der Heide des Vordergrundes Staffage: ein gelagertes Paar, die Natur bewundernd (angelehnt an die Gestalten des Künstlers und seiner Gattin in jüngeren Jahren). Bez. H. Th. 1903. Holz. H. 0,83 m, B. 0,70 m. — Angekauft 1906.

AURENZ SCHÄFER, geb. den 5. Juli 1840 zu Lüftelberg (Rheinland), studierte in Düsseldorf unter Bendemann. Lebte daselbst. † den 14. Oktober 1904. 904. BRUSTBILD DES JOS. MOOREN, Dr. theol. und phil., geb. 15. Sept. 1797, † den 8. Mai 1887, Ehrenpräsident des Historischen Vereins für den Niederrhein, im Sessel sitzend en face, geradeaus blickend, in der Rechten ein Buch. Mit halblangem, meliertem Haar, in schwarzem Priesterrock; r. auf dem Tisch ein Band der Monumenta Germaniae. Dunkler Hintergrund. Bez. L. Schäfer.

Leinwand. H. 0,69 m, B. 0,58. — Geschenk des Historischen Vereins für den Niederrhein.

HEINR. V. ANGELI, geb. den 8. Juli 1840 zu Oedenburg in Ungarn, studierte seit 1854 in Wien, seit 1859 in Düsseldorf, München und Paris, seit 1862 ansässig in Wien, seit 1882 Professor an der Akademie in Wien. 905. STUDIE. Bruststück. Frau von etwa 30 Jahren halb nach 1., den Beschauer anblickend. Renaissancetracht: Dunkler Schlapphut, dunkles Kleid mit Puffärmeln. Bez. H. A.

Holz. H. 0,56 m, B. 0,41 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

ABRIEL MAX, geb. den 23. Aug. 1840 zu Prag als Sohn des Bildhauers Jos. Max, studierte hier, in Wien und 1863—1867 unter Piloty in München, 1867 in Paris. 1879 bis 1883 Professor an der Münchener Akademie. 906. STUDIE.

Bruststück. Mädchen in einer Art von grauem Büssergewand, nach vorne gewendet, den etwas gesenkten Kopf halb nach 1. Hintergrund leichte Wolken.

Leinwand. H. 0,48 m, B. 0,37 m. - Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

907. STUDIENKOPF. Dunkelgelockte Frau, ein Schleiertuch lose übergelegt, im Profil nach 1., den Blick nach oben. Dunkler Hintergrund. Bez. G. Max.

Leinwand. H. 0,33 m, B. 0,25 m, - Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

EINR. DEITERS, geb. den 5. Sept. 1840 zu Münster i. W; studierte seit 1857 in Düsseldorf, kurz an der Akademie; dann unter Alex. Michelis. Lebt in Düsseldorf. 908. KANALANSICHT aus kleiner Stadt. Blick auf die querlaufende Bogenbrücke mit anschliessendem Turm; r. ist die Brücke mit Fachwerkhäusern bebaut; r. und l. des Wassers die Häuser der Stadt. Bez. H. Deiters Df.

Leinwand. H. 0,55 m, B. 0,69 m — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

909. WALDLANDSCHAFT. Im herbstlich gefärbten, halb entlaubten Walde, bei Sonnenuntergang schreitet r. am Schilf des Waldteiches entlang ein Jäger mit zwei Hunden. Er schreitet dem Mittelgrunde zu, wo ihn auf dem Steig drei Jagdgenossen erwarten, deren Gestalten sich vor dem gelben Abendhimmel scharf abheben. Bez. H. Deiters Df. Leinwand. H. 0,93 m, B. 1,46 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1877.

E DUARD SPOERER, geb. den 24. Juli 1841 zu Reval (Estland), studierte in Insterburg, lebte in Paris, dann in Düsseldorf. † den 22. Nov. 1898. 910. EBBE AN DER KÜSTE DER NORMANDIE. Meeresstrand mit sommerlicher Fernsicht unter lichter Bevölkerung; r. am Horizont das Dorf Arromanches zwischen niedrigen Küstenfelsen. Staffage im Vordergrunde: Fuhrleute beim Sandladen. Bez. E. Spoerer 86. Leinwand. H. 1,13 m, B. 1,80 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1887.

ARL SEIBELS, geb. 1843 zu Düsseldorf, studierte daselbst 1862 bis 1867, ging dann nach Paris zu Trovon. Starb auf einer Reise in Italien 1877. 911. VIEHWEIDE. Auf der sommerlich beleuchteten, von Gewässern durchströmten Niederung weiden einige Kühe. Eine weisse, rot gefleckte im Vordergrund quer dastehend, hebt sich kräftig ab gegen das Blau des Himmels und das Grün der Wiese. Bez. C. Seibels 1868.

Siz

le-

Leinwand. H. 0,62 m, B. 0,92 m. — Angekauft 1900.

912. WEIDENDE KÜHE auf der mit Bäumen bepflanzten Wiese 1. Auf der Strasse r. ein Hühnervolk, weiter r. das Bauernhaus. Im Hintergrund junge Buchenwaldung. Bez. C. Seibels. H. 0,62 m, B. 0,97 m. — Angekauft 1901.

↑ NTON VON WERNER, geb. den 9. Mai 1843 zu Frank-A furt a. O., studierte 1859 in Berlin, 1862 in Karlsruhe unter Lessing und Schrödter, ging 1867 nach Paris und 1868 bis 1869 nach Italien. Lebt in Berlin; seit 1875 Direktor der Akademie. 913. GENERALFELDMARSCHALL GRAF MOLTKE schaut in der Mittagsstunde des 1. September 1870 auf dem Königshügel bei Sedan dem entscheidenden Einrücken des V. und VI. preussischen Korps in ihre Positionen zu. In der Gruppe der Generalstabsoffiziere sind die beiden vorderen Major de Clair (Dragoner), damals erster Adjutant Moltkes, und der Oberstleutnant Bronsart v. Schellendorff (später Kriegsminister). Die Truppen in der Tiefe des Mittelgrundes gehören zum II. bayrischen Armeekorps (General von Hartmann). Das Geschützfeuer auf den Höhen, ganz in der Ferne von 1. nach r. bis hinter dem Bois de Garenne sich verlierend, rührt von der Artillerie unseres 1. Flügels, V. u. VI. Korps her. Leinwand. H. 1,32 m, B. 2,19 m. — Geschenk des Komitees für das Moltke-Denkmal 1884.

Nathanael Sichel, geb. den 8. Januar 1845 zu Mainz, anfangs zum Lithographen bestimmt, studierte in Berlin unter Jul. Schrader; ging 1864 mit dem Rompreis zwei Jahre nach Rom, studierte noch ein Jahr in Paris und wurde ansässig in Berlin. 914. ORIENTALIN. Stehendes, dunkellockiges Mädchen mit roter Haube im dunkelgrauen durchsichtigen Gewand, welches Brust und Arme frei lässt. Sie stützt sich auf einen neben ihr stehenden Wasserkrug. Hintergrund: Unterteil eines Pfeilers. Bez. N. Sichel 1881.

Leinwand. H. 1,41 m, B. 0,81 m. - Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

MARKUS GRÖNVOLD, geb. den 5. Juli 1845 zu Bergen in Norwegen, studierte 1866—68 in Kopenhagen und von 1870—78 in München, u. a. unter Piloty. Lebt in München. 915. WIELAND DER SCHMIED, auf dem mit Fellen belegten Sitz an der Felsenschmiede, um sich die Erzeugnisse seiner Kunst, wendet sich zur Königstochter und reicht ihr im Glashorn den Zaubertrank, welchen sie zu nehmen im Begriff ist. Auf Wielands Sitz liegt der goldene Armring, den sie zur Ausbesserung gebracht. L. Durchblick in eine vom Wasser durchflossene Felsenschlucht im blauen Nebel. Rundformat. Bez. Markus Grönvold 1878.

Leinwand. Durchmesser 2,54 m. - Geschenk des rheinisch-westfälischen Kunstvereins 1880.

JOSEPH WENGLEIN, geb. den 5. Oktober 1845 zu München, studierte anfangs Jurisprudenz, widmete sich aber zugleich auf der Akademie der Malerei, zu welcher er dann als Schüler

von Steffan und Lier vollständig überging. Lebt in München. 916. AN DER ISAR nach der Überschwemmung. Flachland mit zurückgebliebenen Wasserlachen, r. eingesäumt von niederer Tannenwaldung, im Hintergrunde die Alpen. Dunkelbewölkter Himmel mit kreisenden Raubvögeln. Bez. J. Wenglein. München.

Leinwand. H. 1,14 m, B. 2,00 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1885.

HAIDER, geb. den 6. Februar 1846 zu München; ausgebildet und ansässig daselbst und in Schliersee, machte grössere Reisen in Italien. 917. MÄDCHEN AUS SCHLIERSEE. Bruststück. Nach 1. gewendet; dunkelblond, mit schwarzem Häubchen und weiss in weiss gesticktem Umschlagetuch. Bez. K. Haider 1882.

Holz. H. 0,50 m, B. 0,42 m. — Geschenk der Erben Dag. Oppenheim.

D. GRÜTZNER, geb. den 26. Mai 1846 zu Gross-Karlowitz bei Neisse in Schlesien, studierte in München, seit 1864 unter Piloty. Lebt daselbst an der Akademie als Professor. 918. IN DER GEHEIMBIBLIOTHEK. Ein wohlgenährter Mönch in ergrautem Haar sitzt, behaglich angelehnt, die Linke am Kinn, bei einem Glase Wein am Tisch der mit Büchern gefüllten Klosterzelle und liest blinzelnd in einem Bande. An der Wand ein Marienbildchen. Bez. Ed. Grützner 87.

Holz. H. 0,37 m, B. 0,29 m. — Angekauft 1892.

EORG OEDER, geb. den 12. April 1846 zu Aachen; Autodidakt. Wurde ansässig in Düsseldorf. 919. WALD-LANDSCHAFT. Im herbstlich gefärbten Hochwald, in welchem vorne eine Strecke abgeholzt ist, sitzt im Mittelgrunde beim glimmenden Feuer ein rastender Holzhacker; um ihn sind zwei Frauen mit Holzsammeln beschäftigt. Bez. G. Oeder 1882. Leinwand. H. 1,23 m, B. 1,88 m. — Erworben 1882.

JOSEF SCHEURENBERG, geb. den 7. September 1846 zu Düsseldorf, studierte hier unter Karl Sohn d. Ä. und Wilh. Sohn, bildete sich auf grösseren Reisen weiter. Lebt in Berlin als Professor der Akademie. 920. GITARRESPIELER im Rokokokostüm, den dreispitzigen Hut auf dem Kopf, breit gespreizt in Vorderansicht im Zimmer stehend, den Kopf lachend nach l., greift in die Saiten der Gitarre. Bez. J. Scheurenberg. Leinwand. H. 0,80 m, B. 0,49 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

WILH. LEIBL, geb. den 23. Oktober 1844 zu Cöln, ging 1864 nach München zur Akademie, 1869 nach Paris, kehrte beim Ausbruch des Krieges nach München zurück, lebte hier und in Bad Aibling. † in Würzburg bei vorüber-



923

Wilhelm Leibl Bildnis des Herrn Pallenberg sen.

923



gehendem Aufenthalt den 5. Dezember 1900. 921. BILDNIS DES VATERS des Künstlers, des Domkapellmeisters Karl Leibl im Alter von 83 Jahren. Brustbild en face, den Beschauer anblickend, mit meliertem Haupthaar und Halsbart; in schwarzem Rock mit Ordensband, in den Händen ein altes Gesangbuch und ein rotes Schnupftuch. Dunkler Hintergrund. Bez. W. Leibl 66. Leinwand. H. 0,75 m, B. 0,60 m. — Geschenk des Künstlers 1868.

922. Brustbild eines Mannes mit blondem Bart in braunem Touristenhut, eng zugeknöpftem Rock, dunklem Halstuch. Dunkler Hintergrund. Leinwand. H. 0,55 m, B. 0,36 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

923. BILDNIS DES HERRN PALLENBERG SEN. Kniestück. Im Sessel sitzend, halb nach l. gewendet, den Beschauer anblickend. Graues Haar und kurzer Vollbart mit rasierter Dunkler Rock und weisse Weste. Oberlippe. Hintergrund.

Leinwand. H. 1,14 m, B. 0,91 m. - Vermächtnis Jak. Pallenberg 1900.

**T**OH. SPERL und WILH. LEIBL. Joh. Sperl, geb. den 3. Nov. 1840 zu Buch bei Nürnberg, studierte in München unter Prof. Ramberg, reiste viel in Süddeutschland und ist ansässig in Bad Aibling. 924. LANDSCHAFT. Heide, leicht mit Bäumen bewachsen, im Hintergrunde durch Wald und fernes Hochgebirge begrenzt. In der Mitte der Heide Leibl mit Flinte und Hühnerhund, neben ihm Sperl, mit der Hand geradeaus zeigend. (Die Figuren von Leibl.) Leinwand. H. 0,63 m, B. 0,47 m. — Vermächtnis Jak. Pallenberg 1900.

925. LANDSCHAFT. Tiefer Wiesengrund mit Bach, bepflanzt mit aufblühenden Obstbäumen, zwischen welchen ein Bauernhaus durchblickt. Zwei Bäuerinnen stehen in Unterhaltung einander gegenüber. (Die Figuren von Leibl.) Bez. W. Leibl-Sperl. Kutterling 1888.

Leinwand. H. 0,59 m, B. 0,80 m. — Vermächtnis Jak. Pallenberg 1900.

🛪 TILHELM STEINHAUSEN, geb. den 2. Februar 1846 V zu Sorau (Niederlausitz), studierte in Berlin und Karlsruhe, ist seit 1876 ansässig in Frankfurt a. M. 925a. SELBST-PORTRÄT MIT DER GATTIN. Halbfiguren in der Laube gruppiert, 1. der Künstler mit breitem Hut nach r. gewendet, den Beschauer anblickend, in der Linken das Skizzenbuch, den r. Arm mit dem Stift aufgestützt; r. die Gattin im Lehnsessel nach I. gewendet, den Blick in die Ferne, die Hände im Schoss, in der Rechten eine Hyazinthe haltend. Bez. W. St. Holz. H. 0,78 m, B. 0,98 m. — Gemalt 1892/93 nach einem Motiv aus Wernigerode. — Angekauft 1906.

CHARLES SCHUCH, geb. den 30. September 1846 zu Wien. Schüler der dortigen Akademie. 1871 in München im Kreise von Leibl, Thoma und Trübner. Mit dem letztgenannten ging er 1872 nach Italien und den Niederlanden. Tätig in München, Venedig, Paris und Wien, wo er 1903 starb. 925b. STILLEBEN mit Wildente und Kasserolle. Auf einer aus drei rohen, ungehobelten Brettern hergestellten Tischplatte steht eine Kasserolle mit zwei Henkeln. Davor etwas linksseitig liegt eine tote Wildente. Das Tier in der Hauptsache wie der Tisch und das Metallgefäss auf graue und bräunliche Töne gestimmt; etwas rot am Fuss der Ente, blau am Flügel und grün am Kopf. Hintergrund schwarzbraun, Signatur rechts oben: Schuch. Leinwand. H. 0,59 m, B. 0,73 m. — Geschenk von Fräulein Hedwig Endemann 1910.

RIEDRICH SCHMALZIGAUG, geb. den 15. Februar 1847  $\Gamma$  zu Friedrichshafen am Bodensee. Studierte in Stuttgart und unter Piloty in München. Lebte hier und in Friedrichshafen. † den 5. Juli 1902. 926. HOF MIT VIEH. Aus der Stalltür der Hintergrundwand treten 1. Schafe heraus und kommen über den Hof, wo Glucke und Küchlein stehen. Aus dem Stallfenster r. schaut ein Rind heraus. Bez. F.

Schmalzigaug München. Leinwand. H. 1,25 m, B. 1,97 m. — Geschenk des Herrn Julius Scheibler 1874.

AX LIEBERMANN, geb. den 20. Juli 1847 zu Berlin. 1VI Studierte dort unter Steffeck, sodann von 1868-73in Weimar. Von 1873-79 war er in Paris, und bis 1884 in München, Lebt seitdem in Berlin, 926a. SELBSTBILDNIS. Vor der Staffelei, die am linken Rande des Bildes in stärkster Verkürzung zu sehen ist, steht in Halbfigur der Künstler. Er hält gerade im Malen inne, den linken, fast wagerecht erhobenen Arm, in dessen Hand der Pinsel ruht, auf den Malstock stützend, den die rechte Hand zugleich mit Palette, Pinseln und Wischtuch hält. Der rassige Kopf mit der hohen Platte ist nach vorn geneigt und wendet sich über den aufgehobenen Arm weg aus dem Bilde heraus dem Beschauer entgegen. Hintergrund lichtes Grau, der Anzug des Künstlers dunkleres Grau mit bläulichen Reflexen, in der Palette bräunliche, gelbliche, graue und weisse Töne. Signatur oben rechts: Max Liebermann.

Leinwand. H. 0,86 m, B. 0,71 m. — Angekauft 1910. 926 b. JUDENSTRASSE IN AMSTERDAM. An einer Strassenecke haben Gemüsehändlerinnen ihre Waren aufgefahren. Käufer und Käuferinnen kommen und gehen. In der weissgerahmten



926a

Max Liebermann Selbstbildnis

926a

n te Ai die ein gr

Zu: Gv-gi-Ba: ne-we -zwe

Tür des Eckhauses steht ein Mann, die Hände in den Hosentaschen. Das düstere Graubraun der in die Gasse hineinführenden Hauswand wird durch die bunten, aus den weissgerahmten Fenstern herausflatternden Lappen, sowie eine scharf-blaue Aufschrifttafel unterbrochen. Der grosse Gemüsekarren unter dieser Tafel strahlt in lichtem Grün. Signatur links unten: M. Liebermann 1905.

Leinwand. H. 0,59 m, B. 0,73 m. - Geschenk eines Kölner Kunstfreundes 1909.

RITZ VON UHDE, geb. den 22. März 1848 zu Wolkenburg in Sachsen, studierte zuerst in Dresden, wurde dann Offizier, seit 1877 wieder in München und Paris der Malerei zugewendet, kurze Zeit Schüler Munkacsys, dann beeinflusst von den Impressionisten, wurde ansässig in München. 926c. DAS FAMILIEN-KONZERT. Interieur im Barockstil. R. um einen Tisch gruppiert die Zuhörer, l. die Musizierenden, mit Klarinette, Mandoline und Geige; die Kinder dazwischen singend u. lärmend. Auf dem Boden vorne ein Rabe. Bez. F. Uhde 1881. H. 1,84 m, B. 2,50 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1902.

926d. MÄDCHEN IM GARTEN. Einen von der Sonne beschienenen Gartenweg entlang gehen von rechts nach links drei junge Damen. Die vorderste, brünett, in orangefarbigen Rock und helle Bluse gekleidet, hält im Schritt an und schaut sich mit zusammengefalteten Händen nach ihren beiden Begleiterinnen um. Diese, zwei hellgekleidete Blondinen, wandeln Arm in Arm vorwärts, doch wendet sich die eine der beiden, die einen beigefarbigen Rock und rote Strümpfe trägt, noch einmal um, während die andere, die ganz in weiss gekleidet ist, wie fragend den Kopf zu jener hinüberneigt. Im Hintergrunde das frische Grün des Gartens, der durch ein Holzgitter vom Nachbargrundstück getrennt ist. Rechts im Grase ein hell gestrichener Gartenstuhl. — Sign. r. unten: F. v. Uhde. Leinwand. H. 9,54 m, B. 9,64 m. — Geschenk des Herrn Komm.-Rates Karl Wahlen 1910.

ALBERT ADAMO, geb. zu München den 26. Mai 1849, wandte sich zunächst Universitätsstudien zu, ging dann zur Malerei über und bildete sich unter Piloty. Lebte als Gymnasial-Zeichenlehrer in München. † den 8. Februar 1887. D27. KRIEGERS LIEBCHEN. In einer Schenke ein Krieger in Barocktracht, über einen Stuhl hingeworfen, blickt zu dem neben ihm an dem Tische stehenden Schankmädchen auf, velches ihm zutrinkt; in einem Winkel des Hintergrundes zwei Kartenspieler. Bez. A. Adamo.

einwand. H 0,42 m, B. 0,35 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

ARTHA KUNTZE, geb. den 30. Juli 1849 bei Gum-binnen in Ostpreussen bildet binnen in Ostpreussen, bildete sich unter Gussow in Berlin und unter Duvan und Henner in Paris. längerem Aufenthalt in Berlin und Hamburg ansässig in Heinrichsdorf (Ostpreussen). 928. BAUERNMÄDCHEN. Bruststück in Vorderansicht, den Kopf halb nach 1., ohne Kopfbedeckung, in hellem Umschlagetuch mit buntgestickter Borte. Bez. M. Kuntze 1880.

Leinwand. H. 0,52 m, B. 0,37 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

RIEDR. AUG. V. KAULBACH, geb. den 2. Juni 1850 zu T Hannover als Sohn des Porträtmalers Friedr, Kaulbach. Grossneffe Wilh. Kaulbachs, anfangs Schüler seines Vaters, dann von E. Raupp an der Nürnberger Kunstschule, später der Münchener Akademie; lebte längere Zeit in Italien und Paris, war 1886—91 Direktor an der Akademie in München: ansässig daselbst. 929. BILDNIS WILHELMS II. Der Kaiser in ganzer Figur, in der Uniform eines Admirals, steht auf einer Terrasse von dunklem Marmor am Meeresstrand, den Blick nach r., die Rechte auf den Eckpfeiler einer Balustrade gestützt, auf welcher der Admiralshut liegt, die Linke am Degen. Hintergrund Meer mit Kriegsflotte vor Anker unter dunkelbewölktem Himmel. Bez. F. A. v. Kaulbach. Leinwand. H. 3,01 m, B. 2,00 m. — Geschenk von Herrn und Frau Kommerzienrat Eugen Rautenstrauch 1900.

TEINRICH ZÜGEL, geb. den 22. Oktober 1850 zu Murr-1 hardt (Württemberg), studierte in Stuttgart, wurde nach längerem Aufenthalt in Paris und nach Studienreisen in Belgien und Holland ansässig in München, wo er Professor an der Akademie ist. 929a. UNTER WEIDEN. Gruppe von zwei Ochsen, um welche ein Bauernjunge beschäftigt ist; sie stehen nach 1. in sumpfigem, von Weidenbäumen bestandenem Wiesengrund, von den durchfallenden Sonnenstrahlen scharf beleuchtet. Bez. H. Zügel 1904. Leinwand. H. 0,98 m, B. 1,59 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1905.

OTTHARD KUEHL, geb. zu Lübeck den 28. Nov. 1850. J Studierte in München und Paris. Lebt als Professor der Akademie in Dresden. 929b. LACHENDE KÖCHIN. einen grünen Koffer lehnt sich mit verschränkten Armen eine feiste, fröhlich grinsende Küchenfee, die weisses Häubchen, schwefelgelbe Bluse, weisse Schürze und dunklen Rock trägt. Hinter ihr im engen Stübchen eine Kommode, auf der zwei blaue Leuchter und eine grünlichgelbe Kanne stehen. Darüber in der Ecke an der weissgetünchten Wand

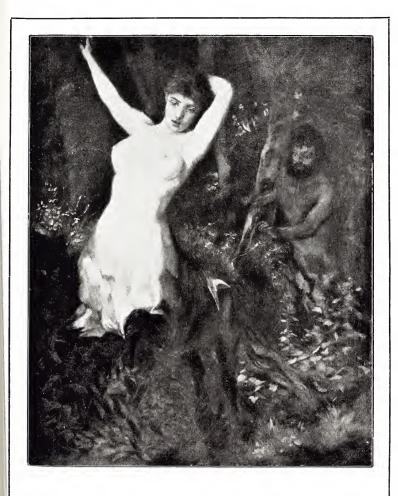

930b

Wilhelm Trübner Kentaurenjagd

930b

ein paar Spiegel und Küchengerät. Weiter links klafft ein blauer Streifen in der lichten Wand. Sign. auf d. Koffer: Gotthard Kuehl 03.

Pappe. H. 0,54 m, B. 0,38 m. — Angekauft 1909.

UST. SCHÖNLEBER, geb. zu Bietigheim in Württem-J berg den 3. Dezember 1851, studierte in Stuttgart und unter Lier in München, bereiste Italien, England, die Niederlande und die Normandie, wurde zunächst Professor, dann Direktor der Kunstschule in Karlsruhe. 930. HOLLÄNDISCHE KÜSTE, An der See zieht sich 1. und zum Hintergrunde hin die Küste, mit wenigen Häusern bedeckt. Im Hintergrunde ein grösseres Gebäude mit Schiffswerft davor. Staffage: Fischer, Schiffszimmerer und Fuhrmann mit Pferden beim Holzschleppen. Bez. G. Schönleber, München 1873. Leinwand. H. 0,48 m, B. 0,78 m. — Angekauft 1900.

WILHELM TRÜBNER, geboren zu Heidelberg den 3. Februar 1851. Studierte auf der Akademie zu Karlsruhe und München, in Stuttgart unter Canon und unter W. Leibl in München. Später in Frankfurt. Lebt als Professor an der Akademie zu Karlsruhe. 930a. SELBSTBILDNIS DES KÜNSTLERS als Einjähriger. Aus dunklem Grunde hebt sich die als Hüftstück gegebene lebensgrosse Figur des Künstlers heraus. Er trägt dunkelblaue Dragoneruniform mit dem Abzeichen der Einjährig-Freiwilligen im militärischen Grade des Gefreiten. Der nur skizzenhaft angedeutete rechte Arm ist in die Seite gestützt, der blondhaarige Kopf im Gegensatz zu dem im Profil gesehenen Körper dem Beschauer

zugewandt. Signatur unten r.: W. Trübner. Leinwand. H. 1,03 m, B. 0,83 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1909. 930 b. KENTAURENJAGD. Durch eine Waldlichtung sprengt nach l. ein Kentaurenweib, den linken Arm an den Hinterkopf gelehnt, den rechten seitwärts in die Höhe reckend. Ihr folgt auf den Fersen ein die Arme begehrend nach ihr ausstreckender schwarzbärtiger Kentaur, dessen braune Körperfarbe stark kontrastiert zu dem hellen Fleisch des verfolgten Weibchens. Der Wald in grünen, braunen und grauen Tönen. Signatur l. unten: W. Trübner 1880. Leinwand. H. 0,61 m, B. 0,49 m. – Geschenk des Herrn Komm.-Rat Karl Wahlen 1910.

FRITZ NEUHAUS, geb. den 3. April 1852 zu Elberfeld, studierte in Düsseldorf und lebt daselbst. 931. FRIEDRICH WILHELM I. UND DIE SALZBURGER PROTESTANTEN. Auf der vom Regen durchweichten Landstrasse kommt der dichte Zug der Protestanten zu Fuss und zu Wagen heran, vorne ein stattlicher Alter, der aus der Bibel vorliest. Gleich neben dem Vordersten hält r. die Hofkarosse des Königs, aus welcher dieser, barhäuptig, ein Gebetbuch in der Rechten, sich herauslehnt, um den Zug zu betrachten. Bez. Fritz Neuhaus Df. 82. Leinwand. H. 2,43 m, B. 3,81 m. — Aus der Verlosung der Verbindung für historische Kunst 1888.

RNST TE PEERDT, geb. 1852 zu Tecklenburg i. W. C Studierte auf den Ákademien in Düsseldorf, München und Rom. Lebt in Düsseldorf. 931a. PARKSZENE. Der Park. in frischem, mannigfaltigem Grün, wird links durchschnitten von gelbsandigen Wegen. Diese bilden im Mittelgrunde ein kreisförmiges Beet, das reich mit Blumen besetzt, links nach dem Hintergrunde zu von einem weissblättrigen Baume begrenzt wird. Das rechteckige Beet des Vordergrundes, durch einen tiefen Schatten in der Mitte gegliedert, zeigt einzelne Bosquets aus Lorbeer- und Taxusstauden. Auf dem rechten Rande liegt ein Schmetterlingsnetz. Im Mittelgrunde des rechten Teiles schliessen sich die Bäume und Sträucher zu einer reichen Kulisse zusammen, aus der sich das silbrige Laub eines Bäumchens wirkungsvoll heraushebt. Links legt sich ein Rasenbeet davor mit einem kleinen Blumenhügel in der Mitte, den eine Vase bekrönt. Rechts ein leerer Piatz, von dem graubraunen Schatten bedeckt. Zuhinterst sitzt hier ein Herr in braunem Anzug. Er hält einen Knaben zwischen den Knieen und beugt sich bildeinwärts zu einer Dame, die neben ihm, en face, in gelbem Kleide sitzt und auf ein Kind auf ihrem Schosse blickt, das blaues Kleidchen und weisse Haube trägt. Von links kommt ein Herr in schwarzem Anzuge und grauem Hut und sieht zärtlich auf eine Dame an seinem Arme, in hellgrauem Kleide mit rotem Gürtel, der rückwärts in langer Schleife herniederfällt. Signatur unten 1. E. te Peerdt Ddf, 73.

Leinwand. H. 0,83 m, B. 1,12 m. — Angekauft 1909.

931b. WINTERLANDSCHAFT MIT MÖNCH. In schneebedeckter Landschaft stehen zwei grosse Bäume, zwischen deren entblättertem, reich verzweigten Astwerk die hinter dunstiger Luft nur matt glänzende Wintersonne hindurchscheint. Im Vordergrunde schreitet nach r. hin ein Ordensbruder, barhäuptig, mit dem Rucksack über der Schulter, den Hut in der Rechten, ein Buch in der Linken. Ein Heiligenschein schwebt in mässiger Höhe über seinem Haupte. Signatur links unten: E. te Peerdt 07.

Leinwand. H. 0,75 m, B. 0,54 m. — Angekauft 1909.

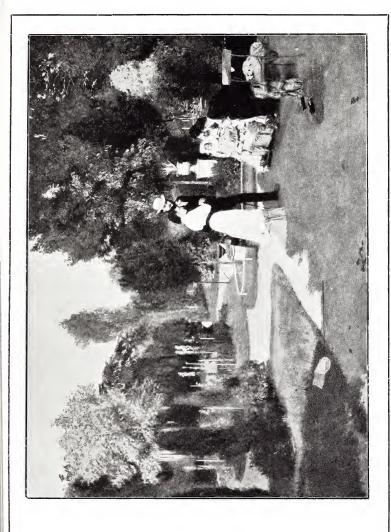

931a

Ernst te Peerdt Parkszene

931a



ONRAD FEHR, geb. den 19. November 1854 zu Toftlund, Kreis Hadersleben (Nordschleswig), studierte in München unter Benczur, Al. Wagner und Löfftz, lebt seit 1883 in Berlin. 932. VAMPYR. Finster blickender Mann mit dunklem Vollbart, schwarzem Barett und Mantel, nach r. gewendet, das Gesicht en face. Hintergrund dunkler Vorhang. Bez. Conrad Fehr, München 1880.

Leinwand. 1,11 m, B. 0,78 m. — Geschenk des Geh. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1885.

HARRY JOCHMUS, geb. den 23. April 1855 zu Harburg (Provinz Hannover), studierte anfangs Jura, widmete sich dann in Düsseldorf unter Sohn der Malerei, lebt seit 1886 in München. 933. VOR DER SCHMIEDE IM DORFE hält auf dem Schimmel der Reiter im Kostüm des 17. Jahrhunderts, zuschauend, wie sein nebenstehender Brauner von dem Schmied und seinem Lehrling beschlagen wird. R. im Hintergrunde sitzt auf der Bank unter dem Nussbaum mit dem Säugling und zwei anderen Kindern die Frau des Schmiedes. Bez. Harry Jochmus 83.

Leinwand. H. 0,93 m, B. 1,23 m. - Geschenk des Gen. Reg.-Rat Dag. Oppenheim 1884.

LISE HEDINGER, geb. den 3. Juli 1854 zu Berlin, bildete sich hier unter Gussow und unter Fondre in Paris, lebt in Berlin. 934. STILLEBEN. Astern, Goldlack und Gartenblumen in Töpfen, geflochtenen Behältern, sind ungeordnet vor einer alten Wand zusammengestellt, an welcher oben ein geöffneter Vogelkäfig hängt, dessen Insassen z. T. entwichen sind und zwischen den Blumen umherflattern. Bez. E. Hedinger 1884. Leinwand. H. 1,69 m, B. 1,18 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

ROBERT V. HAUG, geb. den 27. Mai 1857 zu Stuttgart, studierte hier und in München, lebt als Professor an der Akademie in Stuttgart. 934a. GEFECHT. In weitem Kornfeld unter sommerlich bewölktem Himmel avanciert rechts in langer, vom Hintergrund bis zum Vordergrund ausgedehnter Reihe eine Truppe gegen den im Hintergrunde links erscheinenden Feind. Uniformen der Zeit des siebenjährigen Krieges. Bez. Rob. Haug 97.

Leinwand. H. 0,81 m, B. 1,41 m. — Angekauft 1906.

ELLMUT LIESEGANG, geb. zu Duisburg am 18. Juli 1858. studierte auf der Akademie in Düsseldorf, namentlich inter Prof. Dücker. Dort ansässig. 934b. LETZTE SONNE. Der Blick fällt in eine entblätterte Allee hinein, die über den Platz iner kleinen Stadt (Rees a. Rh.) läuft. Rechts eine grauviolette Hauskulisse; im Hintergrunde eine niedrige Mauer und Wohn-

häuser, deren rote Ziegeldächer grell aufleuchten unter den letzten Strahlen der Sonne, während Hausfronten und Mauer schon von den bläulichen Schatten der einbrechenden Dämmerung umspielt werden. Signatur rechts unten: H. Liesegang Ddf. 1909.

Leinwand. H. 0,45 m, B. 0,55 m. - Geschenk des Herrn Engelbert Kayser 1910.

ALTHER FIRLE, geb. zu Breslau den 22. August 1859, studierte in München bei Hackl, Gabl und Löfftz; wurde daselbst ansässig. 935. VERGIB UNS UNSERE SCHULD. Auf der Schwelle der Schuhmacherwerkstatt erscheint mit gesenktem Blick, ein Bündel in der Hand, die gefallene Tochter. Neugierig betrachtet vom Tisch der Werkstatt der Gesell die Eintretende, fassungslos die dastehende greise Mutter, die Schürze mit der Hand vor den Mund pressend. Der Vater sieht finster vor sich hin, mit der Rechten sein Werkzeug umklammernd, die geballte Linke auf das Knie gestützt. Bez. Walther Firle München 1898. Leinwand. H. 1,85 m, B. 2,93 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1898.

FRITZ VON WILLE, geb. 21. April 1860 zu Weimar, Sohn des Malers Aug. von Wille, studierte in Düsseldorf 1879—1882, wurde daselbst ansässig. 935 a. LETZTER SCHNEE. Partie aus der Eifel mit Burg Reiferscheid im Mittelgrunde; wenige Häuser am Fusse des Burghügels. Vordergrund r. ein Tannenstand. Hintergrund Fernsicht über Eifelhöhen im schmelzenden Schnee. Bez. Fritz von Wille Ddf.

H. 1,28 m, B. 0,99 m. — Angekauft 1903.

935 b. IM WOLKENSCHATTEN. Partie aus der Eifel. Unter hellen Sommerwolken r. ein Maar von niedrigen Felsen umschlossen, l. Fernsicht über Eifelhöhen hinweg. Bez. Fritz von Wille Ddf. 1902.

Leinwand. H. 1,09 m, B. 1,48 m. - Angekauft 1903.

EUGEN KAMPF, geb. den 16. März 1861 zu Aachen, studierte in Antwerpen, ist ansässig in Düsseldorf. 935c. FLANDRISCHE MÜHLE, mit den sie umgebenden Gebäulichkeiten, im Mittelgrunde der Flachlandschaft an stillem Wasser gelegen, umstanden von wenigen laublosen Bäumen; 1. Fernblick aufs Gehölz; grau bewölkter Himmel. Staffage: zwei zum Vordergrunde schreitende Bäuerinnen. Bez. Eugen Kampf. Leinwand. H. 1,39 m, B. 1,16 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1903.

JULIUS BERGMANN, geb. den 28. Februar 1861 zu Nordhausen, studierte am Städelschen Institut in Frankfurt a. M. und bei G. Baisch in Karlsruhe; wurde in Düsseldorf, später in Karlsruhe ansässig. 935d. FLUCHT VOR DEM UNWETTER. Vier buntgefleckte Rinder, denen die Hüterin folgt, gehen

breiten Schritts in einer Niederung am Fluss entlang nach links; am Himmel mächtige Gewitterwolken, aus denen rechts schon der Regen herabstürzt. Bez. J. Bergmann.

Leinwand. H. 0,93 m, B. 1,12 m. - Angekauft 1906.

RANZ STUCK, geb. den 23. Februar 1863 zu Tettenweis, studierte in München und ist daselbst mit (Unterbrechungen durch grössere Reisen, u. a. nach Griechenland) ansässig. 935 e. SELBSTBILDNIS MIT DER GATTIN. Der Künstler steht r. in schwarzem Gehrock vor der Leinwand an der Staffelei, die Palette in der Linken, u. setzt den Pinsel soeben an, den Blick auf die l. in hellem Kleid in Porträthaltung en face stehende Gattin gerichtet. Sie lehnt die Rechte an ein Wandgestell, in welchem oben die Bronzestatuette des die Kugel hebenden Athleten von Stuck steht. Unten 1. hochroter Stuhl. An der Hintergrundswand des Ateliers Bilder und Zeichnungen des Künstlers. Bez. Franz Stuck 1902.

Leinwand. H. 1,57 m, B. 1,67 m, - Angekauft 1904.

ARL JORDAN, geb. den 19. Mai 1863 zu Bozen (Tirol), studierte in München unter Defregger; seit 1891 Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Strassburg. 935f. KAISER SIGISMUND IN STRASSBURG. Szene auf dem Platz beim Portal des Münsters, neben welchem eine grosse Festtribüne aufgeschlagen ist; in der Mitte Kaiser Sigismund, die Schlafmütze auf dem Kopf, den Mantel umgeschlagen, umringt von den in bunten Kostümen weithin über den Platz tanzenden und scherzenden Frauen der Stadt. R. im Vordergrund necken sie einen Wächter, l. treten sie an die Tür eines Holzschuhmachers. Bez. Carl Jordan 1906.

Joidan 1900.

Leinwand. H. 0,80 m, B. 1,08 m. — Angekauft 1906. — Nach Bernhard Hertzogs "Elsässischer Chronik": Bei seiner Anwesenheit in Strassburg luden die Frauen der Familie Zorn Kaiser Sigismund zum Essen und Tanz in ihrer Trinkstube am Hohensteg ein. Gern wolle er kommen, war seine Antwort, wenn die Damen ihn begleiten würden, da er den Weg nicht kenne. Daraufhin erschienen die Frauen am frühen Morgen des folgenden Tages im Bonherrhof, dem jetzigen "Luxhof", um den Kaiser abzuholen. "Un als der König solches gewahr worden, sey er aufgestanden, einen Mantel umb sich geworfen und baarfuss mit den Weibern durch die Stadt gedanzet. Und da er in die Korber (Korduan-) gasse kommen, haben sie ihm ein paar schug umb sieben Kreutzer gekaufft etc."

ARL HARTMANN, geb. den 15. Juli 1861 zu Heilbronn, studierte bei Grünwald, Friedr. Keller und Schraudolph. Ansässig in München. 935g. ERNTESZENE. Auf einem Stoppelfelde sind im Hintergrunde zwei Personen damit beschäftigt, Garben auf einen mit Ochsen bespannten Wagen zu laden, wobei eine Bäuerin auf dem Wagen kniet, während ein Knecht die Garben hinauflegt. Vorne 1. vor einem Garbenbündel gibt ein Bauer in blauer Hose und weissem Hemde einem

Mädchen in rotem Kleide aus einem Kruge zu trinken. Daneben hockt am Boden ein Kind und isst vergnügt sein Butterbrot. Weiter im Mittelgrunde eine junge Bäuerin, in rotem Kopftuche, Ähren sammelnd. - Signatur unten links: Carl Hartmann.

Leinwand. H. 0,25 m, B. 0,42 m. - Geschenk des Herrn Hermann Hertz 1909.

UDWIG VON HOFMANN, geb. zu Darmstadt den 17. Aug. → 1861. Studierte in Dresden 1883—1886 und Karlsruhe 1888. Lebt als Professor in Weimar. 935h. BRANDUNG. Die brandenden, in allen Farben schillernden Wogen schlagen rechts an den gelb, violett und grün leuchtenden Strand, auf dem sich drei Frauen in wehenden, roten Mänteln befinden. Die mittlere ist damit beschäftigt, ihrer Gefährtin den Mantel um die Schulter zu legen. Die dritte schreitet von rechts. ein wenig vornüber gebeugt, heran, wobei ihr Mantel sich im Winde bläht. Auf der Kante des Felsens sitzt 1. eine vierte, unbekleidete Frauengestalt in flatterndem, goldigen Haar, mit rückwärts aufgestemmten Armen und lässt sich. die Füsse im Wasser, von den spritzenden Wellen bespülen. — Signiert unten links: L. v. Hofmann 1905. Leinwand. H. 0,81 m, B. 1,16 m. — Angekauft 1909.

TEINR. MOSLER-PALLENBERG, geb. den 2. August 1863 L zu Cöln, studierte unter E. von Gebhardt und W. Sohn in Düsseldorf, wurde nach längeren Reisen, u. a. in Spanien, ansässig in Cöln. † den 30. Juni 1893. 936. SELBSTBILDNIS. Brustbild nach r. gewendet, den Beschauer von der Seite anblickend, mit halblangem schwarzem Haar und schwarzem Rock. Bez. H. Mosler 1882/7. Leinwand, H. 0,51 m, B. 0,41 m. — Vermächtnis Jak. Pallenberg 1900.

937. RESIGNATION. Allegorische Figur der Resignation in Gestalt eines Mädchens, welches auf einer Marmorbank am Seeufer trauernd dasitzt, vor sich eine hingeworfene Palme mit einem Kranze roter Blumen. Zwei teilnehmend zuschauende Liebesgötter deuten auf den Gegenstand der Entsagung. Bez. H. Mosler-Pallenberg, III, 1888.

Leinwand. H. 1,65 m, B. 2,22 m. — Angekauft 1897.

938. SPANIERIN. Bruststück. Geradeaus blickend mit dunklem Haar, rotem, breit gemustertem Umschlagetuch. Dunkelgrüner Hintergrund. Bez. H. Mosler 1891. Holz. H. 0,69 m, B. 0,52 m. — Vermächtnis Jak. Pallenberg 1900.

UGUST NEVEN DUMONT, geb. 3. Sept. 1866 zu Cöln, studierte in Düsseldorf unter Pet. Janssen; seit 1896 mit Unterbrechungen durch grössere Reisen ansässig in Bexhill



935h

Ludwig von Hofmann Brandung

935h

G TA tar in tar H Se. (Sussex). † ebenda den 27. Juni 1909. 938 a JOHN JORROCKS, Esqu., master of foxhounds (eine komische Figur aus dem Buche "Handley Cross" von R. S. Surtees, London 1854), im Kostüm der Fuchsjagden auf dem nach 1. gewendeten Braunen sitzend, die Linke in die Seite gestemmt, den Beschauer anlächelnd. L. die Meute und weiterhin andere Reiter. Weite, aufsteigende Feldlandschaft unter leicht bewölktem Himmel.

Bez. A. Neven Du Mont 1905. Leinwand. H. 1,40 m, B. 1,66 m. — Eine zweite Fassung des Bildes im Katalog der Münchener Sezession von 1906 abgebildet. — Angekauft 1966.

TILHELM SCHREUER, geb. zu Wesel den 28. September 1866, verlebte seine Knabenjahre in Cöln; absolvierte seit 1884 die Zeichenklassen der Düsseldorfer Akademie und bildete sich dann ausserhalb der Akademie autodidaktisch weiter. Lebt in Düsseldorf. 938b. CÖLNER KARNEVAL. Blick vom Milchmarkt auf Obenmarspforten, woher sich der Rosenmontagszug zum Beschauer bewegt, vornean die Funken", hinter welchen ein Musikkorps und der Wagen des Prinzen Karneval folgen. Zu den Seiten und in den Fenstern der Häuser die Zuschauer in karnevalistischen

Leinwand. H. 0,76 m, B. 0,54 m. — Angekauft 1906.

TOSEPH WINKEL, geb. den 4. März 1875 zu Cöln, studierte J in Düsseldorf als Schüler von Arth. Kampf und E von Gebhardt; † daselbst den 18. Dezember 1904. 939. TOTEN-TANZ. In weiter Landschaft unter dunkel bewölktem Himmel tanzt, nach 1. mit der Geige aufspielend, der Tod. Hinter ihm der Zug der Menschheit: das Kind von der gebückten Greisin geleitet, der Arbeiter und sein Weib, hinter welchen sich anklammernde Kinderhände erscheinen; es folgen Mann und Weib aus geistigem Berufe, Mönch und Nonne betend. der Fürst als Soldat die Krone sinken lassend, der Geizhals bei seinem Geldhaufen zu Boden geworfen, der Künstler mit Pinsel und Palette. Bez. J. Winkel 1902. Leinwand. H. 0,94 m, B. 1,99 m. — Angekault 1905.

VON HÜLLESHOVEN. 940. DAMENPORTRÄT. Kniestück . nach vorne. Junge Frau in Renaissancetracht, die Arme lose ineinandergelegt, in der Rechten eine Rose. Bez. L. v. Hülleshoven.

Leinwand. H. 1,01 m, B. 0,64 m. - Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

TEDWIG GREVE (Frau v. Lepel-Gnitz), geb. den 29. März 1850 auf einem Landgut bei Osnabrück, bildete sich seit 1873 unter verschiedenen Lehrern in Düsseldorf, u. a.

unter Gustav Süs, seit 1877 unter Liezenmayer in München; ist seit 1897 nach Hannover übergesiedelt. 941. JUNGE FRAU. Kniestück im Renaissancekostüm, halb nach 1. sitzend, beide Hände lose im Schoss, in der Rechten einen Rosenkranz. Dunkler Hintergrund. Bez. Hedwig Greve px. München. Leinwand. H. 1,14 m, B. 0,86 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

942. ALTE FRAU. Kniestück in Vorderansicht mit leichter Wendung nach I., die Hände auf einen Stock gestützt. Tracht

schwarzes Umschlagetuch. Bez. H. Greve.

Leinwand. H. 0,74 m, B. 0,58 m. - Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

R UDOLF EPP, geb. den 30. Juli 1834 zu Eberbach (Baden), studierte in Karlsruhe unter L. Descoudres, wurde ansässig in München. 943. SCHWARZWÄLDERIN. Kniestück. Dunkelhaarige junge Frau, halb nach l. sitzend, die Arme übereinandergelegt, in der Linken zwei Rosen; Schwarzwälder Tracht: schwarze Haube und buntbesetztes Schnürwams. Hintergrund hellgraue Wand mit braunem Boiseriestreifen. Bez. R. Epp.

Leinwand. H. 0,52 m, B. 0,40 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

A DOLF JEBENS, geb. den 19. März 1819 zu Elbing, studierte in Berlin und unter Delaroche in Paris, wurde zunächst ansässig in Berlin, lebte dann seit 1845 in Petersburg, meist als Porträtmaler für den kaiserlichen Hof tätig; kehrte 1863 nach Berlin zurück. † daselbst den 8. Mai 1888. 944. DAME MIT MASKE. Halbfigur in Vorderansicht, eine Blume in den wallenden, dunkelblonden Locken, einen goldgestickten Mantel lose um die Schultern geworfen, die Linke auf die Brust gelegt. In der leicht erhobenen Rechten hält sie die Maske. Dunkler Hintergrund. Bez. A. Jebens 1877.

Leinwand. H. 0,77 m, B. 0,64 m. - Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

CHRISTIAN HEYDEN, geb. 1854 zu Cöln, studierte in Düsseldorf bei seinem Bruder Karl Heyden, dann auf der Akademie in Düsseldorf und in Antwerpen, bildete sich später unter Prof. Baur in Düsseldorf weiter, ansässig daselbst. 945. Landsknecht. Bruststück in Vorderansicht. Bärtiger blonder Mann von etwa 30 Jahren in Landsknechttracht. Dunkler Hintergrund. Bez. Chr. Heyden Df.

Leinwand. H. 0,53 m, B. 0,43 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

R UD. SCHICK. Bildete sich vornehmlich in Italien und wurde in Berlin ansässig, wo er am 26. Febr. 1887 starb. 946. STUDIE. Bruststück. Mädchen von etwa 17 Jahren in Vorderansicht. Mit unbedecktem Kopf, braunem Haar und

rotem Bande, roter Halskette, schwarzem Umschlagetuch. Bez. Rud. Schick p. MDCCCLXXX. Holz. H. 0,33 m, B. 0,24 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

RNST LADDEY. 947. BILDNIS DES KOMMERZIENRATS JOH. HEINR. RICHARTZ, des Stifters des Museumsgebäudes (geb. in Cöln am 17. November 1797, † den 22. April 1861), Kniestück, sitzend im Lehnstuhl nach r. gewendet, den Beschauer anblickend, mit übereinandergeschlagenen Armen; auf dem Tisch das Bild des Museumsgebäudes. Hintergrund hellbraune Wand und dunkelbrauner Vorhang. Leinwand. H. 1,09 m, B. 0,89 m. — Geschenk der Familie Rommel.

ONRAD ASTFALCK, geb. den 31. März 1866 zu Wien, seit früher Jugend in Cöln, studierte seit 1886 in Karlsruhe vornehmlich unter Brünner, wurde nach längeren Reisen durch Italien, Frankreich, England ansässig in Berlin. 948. BILDNIS DES BILDHAUERS WERRES (1830—1900), Halbfigur nach I. gewendet, geradeaus blickend, die Rechte auf den Tisch, die Linke in die Hüfte gestützt; mit grauem Haupthaar und Knebelbart, schwarzem Anzug. Dunkler Hintergrund. Bez. Konrad Astfalck f. Cöln 91. H. 0,98 m, B. 0,79 m. — Geschenk des Frl. L. Werres 1899.

RITZ WESTENDORP, geb. zu Cöln den 15. Januar 1867. FRITZ WESTENDORP, geb. zu Coln den 15. Januar 1001. Studierte auf der Akademie in Düsseldorf. Dort ansässig. 948a. BEGUINENHOF IN BRÜGGE. Der Hof, von Gebäuden ganz eingeschlossen, deren gelblicher Ton durch die Schatten der Sonne in blau verwandelt ist, wird r. von einem breiten Wege durchschnitten. Auf diesem schreitet zur Rechten, längs eines niedrigen Hauses, eine Beguine dem Tore im Mittelgrunde zu. durch das man einen Durchblick hat auf eine tiefer gelegene, kleine Häusergruppe mit rotleuchtenden Dächern. L., bis an die Gebäude reichend, zieht sich ein frisch grüner Rasenstreifen hin. — Signatur unten rechts F. Westendorp. Leinwand. H. 0,60 m, B. 0,78 m. — Angekauft 1908.

A AX SLEVOGT, geb. den 8. Oktober 1868. Studierte auf der Akademie zu München unter Diez. Lebt in 948b. Französischer Reiter zu Pferde. Durch eine lichte Landschaft reitet nach r. hin ein französischer Reiter, dessen Gestalt nur bis zum Hüftgelenk sichtbar ist. Auch von dem Fuchs, auf dem er sitzt, ist nur ein kleines Stück des Nackens zu sehen. Der Kavallerist hält in der Linken die Zügel, während der rechte Arm, von dem die Hand nicht mehr bemerkbar ist, am Körper anliegt. Der Kürass, der über dem weissen Uniformrock liegt, schillert

in opaleszierenden Tönen. Ähnlich auch der mit schwarzem Rossschweif verzierte Metallhelm, der einen hageren Kopf mit sonnegebräuntem Gesicht deckt. Bez. 1. unten Slevogt 09. Leinwand. H. 1,00 m, B. 0,80 m. - Angekauft 1910.

RNST HARDT, geb. den 7. Dezember 1869 zu Cöln; aus-L gebildet auf der Düsseldorfer Akademie 1892—1896. Lebt in Düsseldorf. 948c. VORFRÜHLING AM NIEDERRHEIN. Weissgraue Sturmwolken, die hie und da blaue Fetzen des Himmels durchscheinen lassen, fegen über die Ebene hin, an deren Horizont die Silhouette einer Ortschaft mit Kirche, Wachtturm und Windmühle auftaucht. Grau-gelb zieht der Strom seine horizontale Bahn, und am diesseitigen Ufer, wo der Boden sich schon mit schüchternem Grün bedeckt, streben vier schlanke. beinahe astlose Bäume in die Höhe, denen sich nach r. zu noch mehrere dünne entblätterte Bäumchen zugesellen. Bez. unten r. Ernst Hardt.

Leinwand. H. 1,87 m, B. 1,42 m. - Angekauft 1908.

DOLF SCHÖNNENBECK, geb. 1869 zu Stenkenberg 1.W. Studierte auf der Düsseldorfer Akademie. Lebt in Düsseldorf. 948d. DER ALTE. Brustbild eines alten Mannes. im dreiviertel Profil nach r. Der Kopf scheint etwas auf die Brust gesunken, die graue Mütze sitzt tief im Gesicht und beschattet mit ihrem Schirm die Augen. Der weisse Vollbart wird seitlich und unten von einem dunkelroten Halstuch begrenzt; der Rock ist dunkelblau, heller im Tonwert der gleichfarbige Hintergrund. Bez. l. unten: A. Schönnenbeck. Pappe. Wasserfarben. H. 0,31 m, B. 0,25 m. — Geschenk des Herrn Max Clarenbach in Wittlaer 1909.

EO PUTZ, geb. den 18. Juni 1869. Erhielt den ersten Unterricht von seinem Stiefbruder Prof. Poetzelberger. Studierte dann bei Hackl, Bouguerreau, Constant und Höcker. Lebt in München. 948e. BILDNIS IN GRAU. Vor olive-grauem Grunde sitzt nach 1. gewandt eine junge Dame in dunklem Haar, den Blick auf den Beschauer gerichtet. Sie trägt ein grau-blaues Kleid mit dunkelblauen Knöpfen und Litzen, weissen Kragen und goldene Kette um den Hals. Die rechte Hand liegt halb geöffnet auf den Knien, mit der Linken fasst sie ein olivegrünes Umschlagtuch, das von den Schultern herabgesunken scheint, so dass die Büste davon nicht bedeckt wird. Hinter ihr ein grosses Kissen in hellerem Olive, 1. am Bildrand als Abschluss ein hellblauer Vorhang mit dunkelblauer Musterung und roter Kordel. Bez. unten r. Leo Putz 06.

Leinwand. H. 1,10 m, B. 1,00 m. - Angekauft 1909.

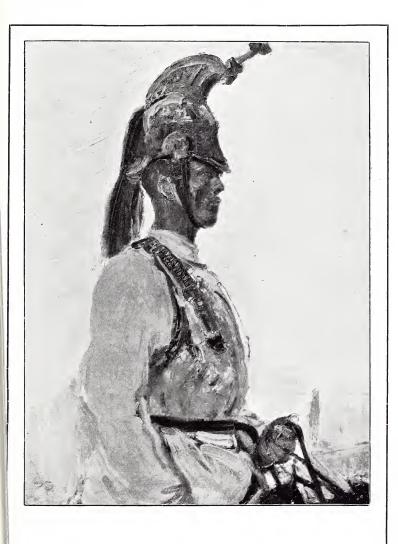

948b

Max Slevogt Französischer Reiter zu Pferde

948b

A. A. fig St. S. du Har ar tuck

FELIX BÜRGERS, geb. den 15. Juli 1870 zu Cöln. Lebt in Dachau. 948f. SONNENUNTERGANG BEI CHIOGGIA. Die Abenddämmerung hüllt das Städtchen, das sich pyramidenförmig in der Silhouette aufbaut, in rötlich braune Töne. Graublau liegt der eintönige Himmel darüber, und in fast der gleichen Farbe schillert das Wasser, das die Häuser umspült. Auf dem Wasserspiegel kleine Segelboote; im Vordergrunde ein grosses Boot, auf dem zwei Männer beschäftigt sind. Bez. unten r. Felix Bürgers, Dachau.

Leinwand. H. 0,68 m, B. 0,88 m. — Angekauft 1907.

A UGUST DEUSSER, geb. den 15. Februar 1870 zu Cöln. Studierte auf der Düsseldorfer Akademie unter Peter Janssen. Lebt in Monheim (Kreis Solingen). 948g. PAUKER UND TROMPETER. Von 1. nach r. reiten ins Bild hinein fünf Trompeter einer Kürassierkapelle. Vor ihnen der Pauker. Zwei Offiziere sind den Musikern vorausgeritten und heben sich nur noch kleinfigurig gegen den Horizont ab, an dem die nebelumflossene Silhouette einer Ortschaft auftaucht. Grünes Gelände, graublauer Himmel, weisse Uniformen, die Pferde schwarz. Bez. 1. unten: Deusser.

Bez. 1. unten: Deusser. Leinwand. H. 0,52 m, B. 0,63 m. — Geschenk des Herrn Kommerzienrats Dr. Richard Schnitzler 1909.

JULIUS BRETZ, geb. den 26. Januar 1870. Lebt in Düsseldorf. 948 h. KORNGARBEN auf einem Stoppelfelde, das vorne von einem schmalen Rasenstreifen mit zwei jungen Bäumchen, im Hintergrunde von einem Walde begrenzt wird. Heisser Sommertag mit tiefblauem Himmel. Bez. unten r. J. Bretz. Leinwand. H. 0,58 m, B. 0,67 m. — Angekauft 1908.

DOLF MÜNZER, geb. zu Plesz (Oberschlesien) den 5. Dezember 1870. Studierte unter Höcker in München und 1900—1902 in Paris. Seit 1909 als Professor an der Akademie in Düsseldorf tätig. 948 i. KOSTÜMBILDNIS. Halbfigur einer Frau, die mit verschränkten Armen auf einem Stuhl sitzt, den Kopf in dreiviertel Wendung nach r. gedreht. Sie trägt ein schottisch gemustertes Kleid in braunrot und dunkelgrün, dazu eine schwarze Schürze. Im gescheitelten Haar und auf der Brust sind als Schmuck blassrote Rosen angebracht. Golden sind Ohrglocken u. Brosche, weiss das Halstuch, das um den entblössten Nacken geknotet ist. Im Hintergrunde ein Küchenregal mit Wirtschaftsgerät: Gläser, ein paar Tassen mit Bauernmalerei, eine Flasche, ein irdener Topf voll grüner Äpfel u. diverses Porzellan. Bez. l. unten: Ad. Münzer 08. Leinwand. H. 0,82 m, B. 0,65 m. — Geschenk des Herrn Engelbert Kayser 1910.

MAX STERN, geb. zu Düsseldorf den 15. Juni 1872. Studierte auf der Akademie in Düsseldorf 1887—1892. Dann in München unter K. Marr. Lebt seit 1894 in Düsseldorf. 948k. KINDERWÄRTERINNEN. In einer mit Bäumen bestandenen, sonnedurchfluteten Anlage sitzen 1. im Vordergrunde drei Kinderwärterinnen mit ihren Schützlingen auf einer Bank. Die erste, in blauweiss kariertem Kleide, weisser Schürze und lose um die Schulter gelegter Pelerine, blickt im Profil auf das Kind, das, von einem Schleier bedeckt, auf ihrem Schosse liegt. Die zweite, in schwarzem Kleide mit weisser Schürze, auf dem roten Haar ein weisses Häubchen, hält den Arm um ein auf ihren Knieen sitzendes Mädchen in weissem Kleidchen, und blickt aus dem Bilde heraus. Die dritte Wärterin, in rosafabigem Kleide und ebenfalls mit weisser Schürze, beugt sich ein wenig vornüber. die Hände auf den Knieen ruhen lassend, und blickt, bildeinwärts, in verlorenem Profil nach einem Kinde, das in weissem Kleidchen von r. zu ihr herankommt. Weiter im Hintergrunde r. bilden drei Wärterinnen eine zweite Gruppe, teils sitzend, teils stehend. In schwarzen Kleidern mit weisser Schürze wenden sich sie einem Herrn entgegen, der, dem Beschauer den Rücken kehrend, in langem schwarzem Rock, Zylinder und Stock vor ihnen steht. Bez. unten r. Max Stern. Leinwand, H. 1,02 m, B. 1,33 m. — Geschenk einer Cölner Kunstfreundin 1909.

MIL RUDOLF WEISS, geb. zu Lahr i. B. den 12. Oktober 1875. Studierte auf den Akademien Karlsruhe und Stuttgart, sowie der Akademie Julian in Paris. Von 1898-1899 bei Graf Kalckreuth, von 1899—1900 bei H. Thoma. Lebt in Berlin. 9481. NIKI. (Porträt des Töchterchens des Künstlers.) Das Kind steht auf buntgeblümtem Teppich vor einer geöffneten Tür und hält in der erhobenen Rechten einen Spielzeugvogel, in der Linken einen Bären. Im Teppich rote, grüne, gelbe, blaue und violette Töne. Desgleichen im Spielzeugvogel. Der Bär beigefarbig, die Kleidung des Kindes in perlmutterschimmerndem Weiss. Aschblond das Haar und hellblau die Schleife darin. Die Türe weiss, nach blau und grau hin schimmernd. Dunkelgrau die Türöffnung. Unten r. an der Türöffnung die Bez. E. R. Weiss 1907.

Leinwand. H. 1,05 m, B. 0,70 m. — Angekauft 1909.

948 m. ROSENSTILLEBEN. In einer Fayencevase ein festgefügter Rosenstrauss. Neben der Vase auf dem Tisch eine weitere Rose sowie zwei Rosenblätter. Die Rosen im Strauss dunkel-

rot, rosa und weiss, dazwischen grüne Blätter. Die Vase weiss mit blauem Dekor. Weissgrauer Hintergrund. Ausgesprochenes grau im Tisch. Die darauf liegenden Blättchen rosafarbig, die Blume tiefrot. Unten r. Bez. E. R. Weiss Paris 1906. Leinwand. H. 0,55 m, B. 0,46 m. — Angekauft 1909.

🐧 DOLF SCHINNERER, geb. zu Schwarzenbach a. d. Saale den 25. September 1876. Studierte auf der Akademie zu Karlsruhe. 1910 in Italien. Ansässig in Tennenlohe, Post Eltersdorf, Mittelfranken. 948n. BERGFEST. Gebirgslandschaft mit Blick in ein weites, zu Seiten am Horizont von Bergzügen begrenztes Tal. Auf dem grossen Plateau des Vordergrundes steht in der Mitte eine Kapelle, um die sich das Volksfest gruppiert. Den ganzen Vordergrund einnehmend, haben sich die Festteilnehmer auf einem Rasen gelagert, während das übrige Plateau gänzlich kahl Vorne 1. der Rand eines Tannenwaldes. Die Menge schiebt sich weiter durch die Mitte zur Kapelle hin und vermischt sich mit den einzelnen sichtbar werdenden Buden zu einem wirren Haufen, aus dem hier und da ein wehendes Fähnlein hervorragt. Einzelne Leute kommen von 1. und dem Mittelgrunde zur Kapelle hin. Bez. unten r. A S 8. Leinwand. H. 0,73 m, B. 1,80 m. — Geschenk des Herrn Albert Weber, Kloster Heils-

AX CLARENBACH, geb. zu Neuss den 19. Mai 1880. IVI Studierte in Düsseldorf unter Professor Dücker. Lebt in Wittlaer bei Kaiserswerth a. Rhein. 948 o. WINTER. Ansteigendes Gelände, das nur teilweise mit einer dünnen Schneedecke überzogen ist, so dass in den höher gelegenen Partien grüne und braune Töne, in den tiefer gelegenen weisse überwiegen. R. und 1. von dem in die eintönige Landschaft einschneidenden Wege dünne entlaubte Stämm-Der fast wagerecht verlaufende Horizont wird von mehreren Weidenbäumen überschnitten. Über dem Ganzen bleigrauer Himmel. Unten r. bez.: M. Clarenbach 09. Wittlaer. Leinwand. H. 0,70 m, B. 0,90 m. - Angekauft 1909.

RITZ A. PFUHLE, geb. den 5. März 1878 zu Berlin. Studierte in Dresden 1899-1902 unter Bantzer Kuehl, 1902—1904 in Berlin bei Arthur Kampf. 1905—1909 Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Charlottenburg. Seit April 1910 Professor an der Technischen Hochschule Danzig. 948 p. DIE MUTTER. Auf einem dunkelgrünen Teppich, dessen Mitte einen olivfarbigen Kreis eingestreuten roten Blumen zeigt, sitzt eine Frau. die ihr schlafendes Kind auf dem Schosse hält und mit liebevollem Blick betrachtet. Die Frau trägt ein rosig-lilafarbenes Unterkleid und darüber einen hellblauen Mantel. Das Kindchen ist in einem Wickeltuche geborgen, das die gleiche Farbe zeigt wie das Untergewand der Mutter. Weiss schimmert das Jäckchen des Säuglings und der Brustlatz der Mutter. Die Hintergrundwand ist grau gehalten und zeigt regelmässig verstreute Blümchen in rosa-lila und violett-blau. Bez. am l. Rande: Fritz A. Pfuhle 1909.

Leinwand. H. 1,61 m, B. 1,15 m. — Geschenk des Herrn Justizrats Dr. Bock 1910.

## AUSLÄNDISCHE MALER

des XIX. Jahrhunderts

FEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES, geb. den 15. September 1781 zu Montauban, war Schüler Davids, ging 1806 nach Rom, kehrte 1824 auf einige Jahre nach Frankreich zurück, war 1834—1841 Direktor der französischen Akademie in Rom. † den 13. Januar 1867 in Paris.

949. KOPF DER ATHENE. Rundbild, abschneidend oben mit der Mitte des Helms, r. mit einem Randstück des Schilds, 1. mit der erhobenen Hand und dem Speer. Sichtbar noch ein Stück des Panzers und eine Schlange des Gorgoneions. Hintergrund

Himmel mit leichten Wolken.

Leinwand. Durchmesser 0,32 m. — Vermächtnis des Architekten Jak. Ignaz Hittorf 1898. 950. KOPF DER JUNO, in Vorderansicht, mit Krone und Schleier. Rundbild, abschneidend oben über der Krone, unten mit der Halskette, r. mit einem Teil des Szepters und der greifenden

Leinwand. Durchmesser 0,32 m. - Vermächtnis des Architekten Jak. Ignaz Hittorf 1898. 951, AMOR, Rundbild, Sichtbar Kopf und Arme, Mit blondem Haar und Flügeln, nach r. gewendet, in der hoch erhobenen Linken den Bogen, welchen er mit der zurückgezogenen Rechten abgeschossen hat. Blauer Hintergrund. Bez. J. G. Leinwand. Durchmesser 0,32 m. – Vermächtnis des Architekten Jak. Ignaz Hittorf 1898.

952. BRUSTBILD EINER ATHENE mit Helm und Schild. Rundbild. Nach I. gewendet mit dem Schwert zum Schlage hoch über dem

zurückgebeugten Kopf ausholend. Bez. J. G. Leinwand. Durchmesser 0,32 m. — Vermächtnis des Architekten Jak. Ignaz Hittorf 1898.

AUL DELAROCHE, geb. den 17. Juli 1797 zu Paris, widmete sich anfänglich der Landschaftsmalerei, dann unter Gros der Historienmalerei; seit 1832 Mitglied des Instituts, 1833 Professor der Akademie, ging 1834 nach Italien. † in Paris den 4. November 1856. 953. HERODIAS TOCHTER trägt, nach 1. schreitend, das Gesicht dem Beschauer zugewendet, in der Goldschale das Haupt Johannes des Täufers. Die neben ihr stehende Dienerin zieht den Vorhang des Hintergrundes zurück.

Leinwand. H. 1,24 m, B. 0,88 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1890.

UG. DELACROIX, geb. 1812 zu Boulogne sur Mer, wandte sich vornehmlich der Marinemalerei zu, entnahm die Sujets seiner Heimat und dem Norden Afrikas. † in seinem Geburtsort 1868. 954. STRANDSZENE. Frauen und Kinder in südländischer Tracht, mit Netzen und Fischerkörben am Meeresstrand ihren Fang betrachtend. Vorne r. und im Hintergrunde felsiges Terrain, weiterhin die hohe See mit Fischerkähnen. Bez. A. Delacroix 1840.

Leinwand. H. 0,52 m, B. 0,74 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

ONSTANTIN TROYON, geb. den 25. August 1810 zu Sèvres, anfangs Porzellanmaler, dann Schüler von Riocreux und Poupart, späterhin von Roqueplan; bereiste 1847 Holland zum Studium der holländischen Landschafter, die auf seine Entwicklung stark einwirkten; lebte meist in Paris. † daselbst den 21. Februar 1865. 955. LANDSCHAFT. Felsige Partie mit tief einschneidendem Fluss, der sich zum Vordergrund hin ausbreitet, und 1. von einer mächtigen Eiche, r. von den nackten, abschüssigen Felsen begrenzt wird. Staffage r.: Tobias mit dem Engel. Bez. C. Troyon 1841. Leinwand. H. 1,56 m, B. 2,30 m. — Erworben 1897 mit Hilfe der Stiftung Heinr. Frenz.

LEXANDRE CALAME, geb. den 28. Mai 1810 zu Vevey, 🔼 Schüler von Diday in Genf, † den 19. März 1864. 955a. DER GEBIRGSBACH fliesst zwischen mächtigem Gestein zum Vordergrund durch abschüssiges Terrain, welches hinten von einem Tannenstand unterbrochen wird; weiter zurück die Alpen. Der Himmel von dunkeln Wolken bedeckt, durch welche ein vereinzelter Sonnenstrahl durchbricht, den Wasserfall scharf beleuchtend. Bez. A. Calame f. 1850. Leinwand, H. 0,98 m, B. 1,39 m. - Angekauft 1904.

FELIX JOSEPH BARRIAS, geb. den 13. September 1822 zu Paris, studierte hier 1836 unter Léon Cogniet, seit 1844, wo er den grand prix erhielt, in Rom, kehrte später nach Paris zurück. 956. BILDNIS DES ARCHITEKTEN J. J. HITTORF (geb. in Cöln 1792, † in Paris 1867) in seinem Studierzimmer; stehend den Beschauer anblickend, im schwarzsamtnem Frack und dunklem Überrock, Hals und Brust mit Orden bedeckt, die Rechte auf den Schreibtisch gestützt, während die Linke frei herabhängt. Hintergrund Bücherregal und die mit Bildern behangene Wand. Bez. F. J. Barrias, Paris 1869. Leinwand. H. 1,61 m, B. 1,04 m. — Geschenk der Witwe Hittorf 1869.

PERDINAND ROYBET, geb. zu Uzès, Dép. du Gard, den 20. April 1840, studierte unter Vilbert in Lyon, siedelte 1864 nach Paris über. 957. AUFBRUCH ZUR JAGD. Eine Gruppe von Jägern zu Fuss und zu Ross im Kostüm des 16. Jahrhunderts, erwarten beim ersten Morgengrauen in dunkler, bewölkter Landschaft die aus dem Stadttor im fernen Hintergrunde herauskommenden Genossen. Bez. F. Roybet.

Leinwand. H. 0,72 m, B. 0,96 m. — Erworben aus dem Richartz-Fonds 1873.

A LFR. CHAVANNES, geb. zu Lausanne, war Schüler von Calame, wurde ansässig in Düsseldorf. 958. ALPENLAND-SCHAFT. Engumschlossenes Tal mit kleinem See l. und Viehweide r. Im Hintergrunde eine Tannengruppe. Bez. Alfr. Chavannes 1867.

H. 1,23 m, B. 1,87 m. — Vermächtnis des Herrn Franz Otto Heuser 1901.

FERD. DE BRAEKELEER, geb. 1792 zu Antwerpen, studierte hier auf der Akademie und bei M. J. van Brée, ging 1819 auf einige Jahre nach Rom und wurde dann in Antwerpen ansässig. † den 16. Mai 1883. 959. HOLLÄNDISCHE BAUERNSTUBE im Lichte der hereinfallenden Abendsonne. Der Vater sitzt lesend und die Pfeife rauchend am Tisch, die Mutter ihm gegenüber; l. die spielenden Kinder, r. die Tochter mit dem Freier. Bez. Ferdinand de Braekeleer 1840.

Holz. H. 0,88 m, B. 1,06 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

PETER FRANZ DE NOTER, geb. den 23. Februar 1799 zu Waelhem als Sohn des Architekten gleichen Namens, studierte in Mecheln, zunächst als Bildhauer, ging später zur Malerei über, wurde Professor an der Akademie zu Gent, wo er 1842 starb. 960. ARCHITEKTURBILD. Gotische Kirche, inmitten eines städtischen Platzes. Den Vordergrund nimmt die Kanalmauer und das Ende der auf den Platz mündenden Brücke ein. L. Durchblick in die Stadt hinein auf einen Kirchturm. Die Strassen sind von Passanten belebt. Bez. P. F. de Noter 1838. Leinwand. H. 0,89 m, B. 0,72 m. — Geschenk des Kunstvereins 1839.

BERNHARD VAN DE LAAR, geb. den 28. September 1804 zu Rotterdam. 961. ST. JOHANN ZU HERZOGENBUSCH. Kircheninneres. Altar des Seitenschiffs m zelebrierendem Geistlichen u. knieender Gemeinde. Den Hintergrund l. bildet das den Seiteneingang abschliessende eiserne Portal. Bez. van de Laar. Holz. H. 0,52 m, B. 0,40 m. — Geschenk der Rhein. Köln. Dampfschiffahrts-Gesellschaft 1839.

L OUIS GALLAIT, geb. den 9. Mai 1812 zu Tournay, studierte hier unter Hennequin, widmete sich 1833 ein Jahr dem Studium des Rubens und van Dyck in Antwerpen und ging 1834 nach Paris, lebte seit 1848 meist in Brüssel. † daselbst den 20. November 1887. 962. BILDNIS DER FRAU CONSTANZE MICHELS (geb. 1815). Kniestück, sitzend mit leichter Wendung nach r., den Beschauer anblickend, die Hände auf den Knieen zusammengelegt. Mit veilchenbesetzter Haube, dunklem Kleid mit weissem Spitzenkragen und schwarzem Sammetbesatz. Hintergrund: hellbraune Wand mit Vorhang l. und Durchblick auf den Dom r.

einwand. H. 1,17 m, B. 0,88 m. - Geschenk der Erben Michels 1881.

NICAISE DE KEYSER, geb. den 26. August 1813 zu Santvliet bei Antwerpen, studierte in Antwerpen, reiste in Italien, Frankreich, England und Deutschland; seit 1855 Direktor der Antwerpener Akademie. † den 16. Juli 1887. 963. NACH DER SCHLACHT BEI WORRINGEN. Auf dem mit Leichen bedeckten Schlachtfelde hält im Mittelgrunde Herzog Johann der Siegreiche von Brabant auf dem Schimmel, das gesenkte Schwert in der Rechten. Ihn umgeben seine Berater, Bannerträger und jubelnde Mannschaften. R. vor ihm die Gruppe der Besiegten in teils demütiger, teils trotziger

Haltung, einige mit Ketten gefesselt.

Leinwand. H. 0,78 m, B. 1,15 m. — Angekauft 1884. — Das Bild ist eine verkleinerte Wiederholung eines grösseren vom Jahre 1889. — Die Schlacht bei Worringen im Jahre 1288 entschied den Streit zwischen Brabant und Geldern wegen des Herzogtums Limburg. Auf der einen Seite standen Johann I., Herzog von Brabant, der Siegreiche mit den Truppen von Brabant, Flandern, Lüttich und Dalheim, der Städte Cöln, Brüssel, Antwerpen, Thienen und Geldenaken, den Mannschaften des Adolf v. Berg, Arnold von Loos, des Walram von Jülich und anderer niederrheinischer Herren; auf der anderen Seite stand der Erzbischof von Cöln Siegfried von Westerburg, Graf Adolf von Nassau, Dietrich von Moers, die Ritterschaft des Erzstifts Cöln, der Adel von Luxemburg, Limburg und Lothringen, endlich Graf Reinald von Geldern. Der Sieg war auf Seiten Brabants; für die Cölner lag darin die Befreiung von der erzbischöflichen Herrschaft; sie nannten sich nach der Chronik jetzt erst "Herren der Stadt Cöln und freie Bürger".

RNST SLINGENEYER, geb. den 29. Mai 1823 zu Looin Christy bei Gent, studierte in Antwerpen bei Wappers, lebte hier und in Brüssel, wo er den 24. April 1894 starb. 964. Untergang des französischen Kriegsschiffes "Le VENGEUR" (in dem Seegefecht bei Quessant 1794). Ansicht des Mastes des sinkenden Schiffes mit den sich anklammernden französischen Seesoldaten, welche im gewissen Untergange dem Feinde mit zornigem Ausdruck zufluchen. L. im Hintergrund die feuernden englischen Kriegsschiffe. Dunkelbewölkter Himmel. Bez. Ernst Slingeneyer 1842. H. 4,06 m, B. 3,18 m. - Geschenk des Kölnischen Kunstvereins 1845.

🛪 TILH. HEINR. SCHMIDT, geb. den 12. April 1819 zu V Amsterdam, studierte daselbst bei G. de Meyer, bereiste 1840 Deutschland, wurde 1842 Lehrer an der Akademie zu Delft. † 1849. 965. GEBET BEI DER LEICHE. Bei dem halbgeschlossenen Sarge 1. im Dunkel des Kirchinnern stehen der Messner mit dem Kreuz und vier Mönche mit Kerzen. Vorne knieen weinend vier Kinder; weiter nach r. stehend und knieend eine Trauerversammlung. Kostüm des 17. Jahrhunderts. Unten die Aufschrift: Apocal. XIV, 13.

Leinwand. H. 1,18 m, B. 1,50 m. - Erworben mit Hilfe der Gelder des Kölnischen Kunstvereins 1846.

NH. WEBB, geb. 1832 zu Breda bei London, studierte → 1848—51 an der Düsseldorfer Akademie, dann unter Camphausen. Er lebte in Düsseldorf, Antwerpen und Cleve.



985

Eugenio Lucas d. ä. Die Verteidigung von Saragossa

985



† in Düsseldorf den 9. Dezember 1895. 966. PACHTZAHLUNG der Bauern in der Klosterhalle an die um den Tisch des Abtes versammelten Mönche. Ein Bauer in rotem Wams zählt Geld auf den Tisch, hinter sich hat er den Korb mit Naturalien stehen, l. bei der Tür der Förster mit einem Hasen und Geld, das er zählt. Der Knabe eines armen Ehepaares überreicht einen Teller mit Früchten. Bez. C. M. Webb. 1870. Leinwand. H. 0,95 m, B. 1,25 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1874.

E. DE CAUWER. Lebte in Brüssel. 967. DER KORNKAI IN HAARLEM. Ansicht vom Wasser aus, welches von Kähnen belebt ist. Im Hintergrund der Turm der Kathedrale, auf der Strasse Passanten. Bez. L. E. de Cauwer. Leinwand. H. 0,67 m, B. 0,94 m. – Gemalt 1858. – Geschenk des Herrn Karl Glasmacher.

968. ROTTERDAM. Blick vom Wasser aus, welcher mit Schiffen belebt ist, auf die Uferstrasse und den Dom; in einer Lichtung r. erscheint eine entlegenere Stadtpartie. Bez. L. E. de Cauwer ft. Leinwand. H. 0,67 m, B. 0,94 m. — Gemalt 1853. — Geschenk des Herrn Karl Glasmacher.

TEAN ROLLER. Lebte in Paris; malte als Dilettant; Freund des Architekten Hittorf. 969. SELBSTBIL DNIS. Bruststück, nach r. gewendet, den Beschauer anblickend. Mit glatt rasiertem Gesicht, halblangem dunklem Haar, hoher Halsbinde und dunklem Rock. Brauner Hintergrund. Leinwand. H. 0,60 m, B. 0,41 m. — Vermächtnis des Architekten Jak. Ign. Hittorf 1898.

/ ICHAEL MUNKACSY, geb. den 20. Februar 1844 zu Munkacz (Ungarn), anfangs beim Zimmermaler in der Lehre; studierte dann nach Vorbereitung in Pest und Wien unter Franz Adam in München, seit 1867 in Düsseldorf, wo Knaus und Vautier ihn beeinflussten, wurde seit 1872 ansässig in Paris. † in Endenich bei Bonn den 1. Mai 1900. 970. DER DORFHELD. In geräumiger ländlicher Wirtsstube, inmitten einer Versammlung schaulustiger ungarischer Landleute, Erwachsener und Kinder, steht der Held des Dorfes, die Armel zum Ringkampf heraufstreifend, dem mit lebhafter Gebärde herausfordernden Zirkushelden gegenüber. Munkacsy M. 1875. Paris. Leinwand. H. 1,58 m, B. 2,23 m. — Geschenk des Herrn Fritz von Wittgenstein 1895

971. ALTE FRAU. Bruststück, nach vorne gewendet, mit leichter Wendung nach r. Tracht der ungarischen Bäuerinnen; pelzbesetzte Kapuze und dunkles Kleid mit leichter Halskrause.

Holz. H. 0,50 m, B. 0,43 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

OUIS JIMENEZ, geb. zu Sevilla den 21. Juni 1845, stu-L dierte hier und in Rom, lebte seit 1876 in Paris, seit 1892 in Pontoise (Frankr.). 972. DIE WACHTSTUBE Zwei Soldaten in der Tracht der Barockzeit in der Wachtstube an dem mit Wein besetzten Tisch; der eine sitzt an der Wand auf einer Truhe, die Beine auf einem Schemel, und raucht die Pfeife, der andere trinkt ihm über den Tisch hin-über zu. Bez. L. Jimenez Roma.

H. 0,34 m, B. 0,25 m. — Stiftung der Erben Dagobert Oppenheim.

RANCISCO PRADILLA, geb. 1847 zu Villanueva de Gállego, studierte auf der Akademie S. Fernando in Madrid und auf der spanischen Akademie in Rom, übernahm später die Leitung dieses Instituts. Seit 1900 Direktor des Prado-Museums. 973. SPANISCHER GELEHRTER. Bruchstück, nach l. gewendet, im Ornat: rotes Barett, weisser Pelzmantel, goldene Halskette. Er liest in einem Buch, welches auf einem mit andern Büchern und Instrumenten belegten Pult liegt. Hintergrund grau mit leichtem Tapisseriemuster. Aquarell. H. 0,71 m, B. 0,50 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1897.

SILVIO GIULIO ROTTA, geb. 1853 als Sohn des Malers Antonio Rotta in Venedig, wo er studierte und ansässig ist. 974. IN DER KINDERVERWAHRANSTALT. Eine Alte, mit kleinen Kindern dasitzend, betrachtet aufmerksam eine junge Mutter, welche ihren widerspenstigen Knaben hereinführt. Bez. Silvio Giulio Rotta. Venezia 1882.

Leinwand. H. 0,46 m, B. 0,61 m. Angekauft 1881.

FRED. ANDREOTTI, geb. den 6. März 1847 zu Florenz, studierte hier und war in Rom und anderen italienischen Städten tätig, ansässig in Florenz. 975. BLUMEN FÜR LIEDER. In einer Kellerschenke sind beieinander zwei Soldaten in Barocktracht und zwei Mädchen. Der eine, auf der Mandoline spielend, neigt sich zu den Blumen hin, die ihm die Blonde der beiden darreicht, das andere Paar sieht mit beifälligen Mienen zu, er an das Weinfass gelehnt, sie jubelnd das Tambourin schwingend. Bez. F. Andreotti.

Leinwand. H. 0,63 m, B. 0,47 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

MAZZOTTA. 976. NEAPOLITANISCHE FAMILIENSZENE. In einem Zimmer, in welchem drei Geschwister, ein erwachsenes Mädchen und zwei kleinere Brüder zusammen sind, hat der ältere der Knaben mit der Angel solange seinen Unfug getrieben, bis der Kleine vom Stuhl gefallen und den Topf mit den auf den Kohlen kochenden Bohnen mit sich gerissen hat. Die Schwester lässt vor Schreck den Strickstrumpf fallen und schlägt entsetzt die Hände zusammen, der Kleine starrt erschrocken auf den umgefallenen Topf,

und der Anstifter des Unheils betrachtet lächelnd den Schaden, den er angerichtet hat. Leinwand. H. 0,63 m, B. 0,90 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

MITALY. 977. GENRESZENE. In einer italienischen Wirts-• stube reicht ein am Tische stehender Alter dem Kindchen, welches eine junge Mutter ihm lächelnd entgegenhält, das gefüllte Weinglas dar, nach welchem dasselbe begierig greift. Bez. C. Mitaly (?) Venedig.

Holz. H. 0,54 m, B. 0,42 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

TEAN PORTIELJE, geb. zu Amsterdam, den 20. April 1829, J studierte hier und in Antwerpen, bildete sich auf Reisen in Deutschland und Frankreich aus, war dann vielfach als Porträtmaler fürstlicher Personen in Frankreich, Belgien und Holland tätig, ansässig in Antwerpen. 978. SPANIERIN. Bruststück. Dunkellockiges Mädchen von etwa 18 Jahren nach vorne gewendet. Spanische Tracht: rote goldbesetzte Haube, goldene Kette, Perlenhalskette, buntes Umschlagetuch. Bez. Portielje Anvers.

Holz. H. 0,58 m, B. 0,48 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

RITHJOF SMITH-HALD, geb. den 13. September 1846 zu  $\Gamma$  Kristiansund in Norwegen, studierte in Karlsruhe unter Gude und Riefstahl, später in Düsseldorf, ging 1878 auf längere Zeit nach Paris, siedelte später nach Bergen in Norwegen über. † in Chicago den 10. März 1903. 979. RUCK-KEHR DER FISCHER. Winterliches Seestück bei Sonnenuntergang mit schneebedecktem Ufer, auf welchem im Vordergrunde r. die Gruppe einer nach den Fischerkähnen ausschauenden Frau mit zwei Kindern: r. im Hintergrunde ein Dorf. Bez. Smith-Hald.

Leinwand. H. 1,25 m, B. 2,03 m. - Geschenk des Geh. Reg.-Rat D. Oppenheim 1880.

DELSTEEN NORMANN, geb. den 1. Mai 1848 zu Bodö, Norwegen, studierte 1869—1873 in Düsseldorf unter Dücker. Lebt in Berlin und auf Reisen in Norwegen. 980. NORWEGISCHES FJORD in tiefroter Sonnenuntergangsbeleuchtung; l. im Vordergrunde flacher Strand mit Fischerdörfern um eine einschneidende längliche Bucht. Dahinter eine hohe Felspartie. R. die mit Booten bedeckte See, im fernen Hintergrund die Felsen. Bez. A. Normann.

Leinwand. H. 1,60 m, B. 2,50 m. — Geschenk des Museums-Vereins 1888.

CHOUMOKOFF. 981. STUDIENKOPF. Mädchen von etwa 20 Jahren, Bruststück nach r., Kopf in Vorderansicht, Haar und Schultern von einem dunkeln Schleier überdeckt. Dunkler Hintergrund. Bez. Th. Tchoumokoff.

Leinwand, H. 0,45 m, B. 0,34 m. - Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

HORACE VAN RUITH. 982. DAMENPORTRÄT. Bruststück nach vorne. Junge Frau mit schweren dunkeln Haarflechten; schwarzes Schleiertuch und Mieder; um den Brustausschnitt schwarze Spitzen. Bez. Horace van Ruith.

Leinwand. H. 0,59 m, B. 0,46 m. - Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

VICTOR LAGYE, geb. den 20. Juni 1815 zu Gent, lebte in Antwerpen. † daselbst den 2. September 1896. 983. DER BIBLIOTHEKAR. Interieur im Stile des XVI. Jahrhunderts, mit Büchern und Hausrat angefüllt, darin in der Tracht der Zeit ein Mann, der stehend in einem Folianten blättert; ein zweiter ihm zuschauend; eine Frau am Pulttische im Mittelgrunde lesend. Bez. V. Lagye AV. 1870.

Holz. H. 0,54 m, B. 0,63 m. — Stiftung der Erben Dag. Oppenheim.

TENRY BRIGHT, geb. 1814 zu Saxmundham (Suffolk). ENRY BRIOTI, geb. 1014 24 Communication and Später Zuerst Apothekerlehrling zu Woodbridge und später Apotheker in dem Norfolk- und Norwichhospital. Hier machte er die Bekanntschaft von John Bernay Crome, Cotman und andern Künstlern von der Norwichschule. Er gab seine Stellung auf und wandte sich dem Malerberufe zu, ging nach London und wurde bald darauf als Mitglied der New-Society of Water Colour Painters gewählt. 1845 stellte er zum ersten Male in der Royal-Academy aus. Er starb zu Ipswich im Jahre 1873. 984. LANDSCHAFT. An einem Weiher, auf dem ein von zwei angelnden Kindern besetzter Nachen liegt, steht ein von Bäumen umgebenes Bauerngehöft. Davor liegen abgeholzte Baumstämme und ein Kahn. Im Hintergrunde r. steigt das waldige Gelände in die Höhe. Zwischen den Baumgruppen versteckt liegt ein Haus; oben am Horizont erblickt man eine Windmühle, Bez. unten 1.: H. Bright,

Leinwand. H. 0,79 m, B. 1,01. — Geschenk des Herrn Konsul C. A. Niessen 1910.

LUGENIO LUCAS D. Ä., geb. 1828. An Goya gebildet. 985. DIE VERTEIDIGUNG VON SARAGOSSA. Auf dem Walle der bedrohten Stadt zwei Priester, von denen der eine, ganz in Weiss gekleidet, ein Vortragkreuz in beiden Händen hält. Er kniet und scheint inbrünstig zu beten. Der andere, mit einem Habit in gelb und grau angetan, hebt mit der Rechten ein kleines Kreuz hoch und scheint mit der Linken zwei Frauen beruhigen zu wollen, die mit ihren Kindern auf dem Arme schreien und wehklagen. Die eine von beiden ist weiss gekleidet, die andere blau. Hinter ihnen eine brodelnde Masse und in der Ferne der rote Feuerschein brennender Häuser. L. von der Frauengruppe ein schwarz gekleideter Geistlicher,



988

Vincent van Gogh Bildnis eines jungen Mannes

988

g st bl fo un folg die mi\*

der eben den Hahn seiner Büchse spannt. Während er hastig nach vorn schreitet, drängt sich von r. eine Frau in braunem Rock und rotem Kopftuch an ihn heran, um ihn mit flehender Gebärde zurückzuhalten. Hinter dieser Gruppe ein zusammensinkender Mann, der in der Rechten die Flinte hält und mit der Linken sich an den Kopf greift, von dem das Blut herabrieselt, so dass sein weisses Hemd gerötet wird. Oberhalb dieser Figur ragt hinter der Mauer vor den beiden Priestern die Gestalt eines Knaben auf. Er trägt ein rotes Tuch um den Kopf geschlungen, das weisse Hemd ist auf der Brust geöffnet, die blaue Hose wird zum Teil von der lehmfarbigen Mauer verdeckt. Er schwingt mit der Rechten die Flinte und scheint einen gellenden Ruf auszustossen. L. von der aufragenden Mauer ein wogendes Durcheinander von Männern, die sich um die Verteidigung verdient machen. Braune, rote, weisse und blaue Töne charakterisieren diese Gruppe. In der Ferne am Horizonte flackerndes Feuer und heller Pulverdampf.

Leinwand. H. 0,53 m, B. 1,06 m. — Angekauft 1909.

↑ LPHONSE LEGROS, geb. zu Dijon am 8. Mai 1837. Zuerst als dreizehnjähriger Knabe bei einem Hausmaler in Dijon tätig, darauf bei einem Dekorationsmaler in Lyon. Mit 14 Jahren ging er nach Paris zu dem Dekorationsmaler Cambon und besuchte nebenbei die "Petite École", wo Lecoq de Boisbaudran sein Lehrer war. Er setzte sodann seine Studien auf der École des Beaux-Arts fort bis zum Jahre 1855. Nach einer kurzen Reise durch Spanien im Jahre 1862 und einem längeren Aufenthalte in London liess er sich dauernd in Paris nieder. 986. DIE GEOGRAPHIESTUNDE. Um einen Globus herum gruppieren sich sieben Mädchen mit ihrer Lehrerin. Fünf Kinder zur Linken, die Lehrerin mit den zwei übrigen zur Rechten. Die Figuren in Lebensgrösse (Kniestücke). Ein in blauen, grünen und gelben Tönen gehaltener Gobelin gibt den Hintergrund ab. Das am weitesten 1. stehende Mädchen ist grün gekleidet und trägt eine blassrote Schleife um den Hals und im Haar; das nächstfolgende trägt ein graues Kleid; das dritte Kind ein schwarzes und darüber eine weiss und lila gestreifte Schürze. folgen zwei Mädchen in weiss bezw. dunkelblau. Die Lehrerin, die die linke Hand auf den grünen Globus gelegt hat und mit der Rechten eine dozierende Geste macht, ist völlig schwarz gekleidet. Das r. neben ihr stehende Mädchen, das die Arme über dem Leib zusammengelegt hat, hat ein tiefbraunes Kleidchen an, das die blau und weiss gestreifte Bluse nur zum Teil verdeckt. Ganz in hellblau gekleidet erscheint das am weitesten r. stehende Kind, das in seiner Linken ein tiefrotes Buch mit einem blassgrünen Hefte hält. Oben

die Bez.: A. Legros.
 Leinwand. H. 1,06 m. B. 1,54 m. — Erworben 1909. — Literatur: A. v. Schleinitz, A. L., sein Leben und Wirken. Zeitschrift für bildende Kunst 1910, S. 239. — Ebenda Abbildung des Gemäldes.

AUL GAUGUIN, geb. den 7. Mai 1848 zu Paris. sich vierzehnjährig als Matrose anwerben und bereiste fremde Länder; dann wurde er Bankbeamter. Mit 30 Jahren kam er zur Kunst als Schüler Pissarros. 1886 ging er in die Bretagne, 1887 nach Martinique. Im folgenden Jahre kehrte er nach der Bretagne zurück und lebte dann bis 1891 abwechselnd hier und in Paris. 1891 wanderte er nach Tahiti aus. Zwei Jahre später kehrte er für kurze Zeit nach Paris zurück, ging dann wieder nach Tahiti und zog 1901 auf die Insel Dominique, wo er am 9 Mai 1903 starb. 987. FRAUEN-KOPF. Der nach r. gewandte Kopf ist fast ganz ins Profil gestellt. Die Augenlider sind gesenkt. Im üppigen Haar der jungen Schönen ein aussergewöhnlich grosser Farbenreichtum. Die ganze Palette scheint darin vertreten zu sein. Der Hintergrund ist in der Hauptsache auf blaugrün gestimmt, an einigen Stellen durchsetzt mit roten, violetten und gelben Tönen. Eine Schulter ist entblösst, die andere mit einem orangefarbigen Überwurf bedeckt, dessen Schattenpartien durch blaue, grüne und gelbe Farbwerte betont sind. Bez. unten 1. P. Gauguin 86. Leinwand. H. 0,46 m, B. 0,38 m. — Angekauft 1909. — Ein zweites Bildnis der gleichen Frau (Bruststück) im Besitz der Kunsthandlung Rosenberg in Paris.

TINCENT VAN GOGH, geb. 1853 zu Groot Zunder als Sohn eines Pastors. War anfangs Kunsthändler, dann Lehrer, später Prediger. Fast dreissigjährig, begann er zu Dezember 1883 bis November 1885 in Nuenen in Brabant. Frühjahr 1886 bis Februar 1888 in Paris. Dann in Arles bis Mai 1889. Das folgende Jahr in St. Remy. Von Mai 1890 an in Auvers sur Oise, wo er am 29. Juli des gleichen Jahres starb. 988 BILDNIS EINES JUNGEN MANNES. Von hellgrünem Grunde hebt sich das Brustbild eines nach 1. gewandten jungen Mannes ab, der einen blauschwarzen zugeknöpften Rock und einen gleichfarbigen weichen, niedrigen Filzhut trägt, dessen Krempe über der Stirn heruntergezogen Der Kragen, der vorn auseinandergebogen ist, so dass der Hals frei wird, ist von einer in weisslichen, bläulichen und lachsfarbenen Tönen changierenden Krawatte umbunden,

die zu einer leichten, lockeren Schleife geknotet ist.
Leinwand. H. 0,65 m, B. 0,54 m. — Ein zweites Bildnis des gleichen jungen Mannes im Folkwang zu Hagen. Der Dargestellte ist hier en face gesehen und trägt die gleiche Kleidung; doch ist das Bild völlig anders im koloristischen Aufbau Ein drittes Porträt des Dargestellten abgebildet bei Meier-Graefe, Vincent van Gogh (München, Piper 1910). S. 45. En face; mit Mütze auf dem Kopfe. — Angekauft 1910.

#### NACHTRAG

Nr. 8: Der Meister der h. Veronica war um 1410 tätig.

Nr. 189: Nach Firmenich-Richartz aus St. Ursula stammend. Christianus de Conresheim war 1513 Rektor der Universität. Seine Gemahlin war eine geborene Pastoir.

Nr. 255: Nach demselben: eine Frau Maria Pastoir, geborene

Unverdorben.

Nr. 266: Nach demselben: eine Frau Margaretha Questenberg. Nr. 269: Nach demselben: Schultheiss Johann Pastoir (Vgl. Schäfer. Ein Verzeichnis von Kölner Prälaten- und Stiftsherrnbildern. Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein Heft 75).

Nr. 513: Nach Schubring: Ambruogio Lorenzetti.

Nr. 518: Nach demselben: Machiavelli.

Nr. 745: Nach Campi: Fra Vittore Ghislandi.

# VERZEICHNIS DER KÜNSTLERNAMEN

Die Ziffern weisen auf die Seitenzahlen hin

Aachen, Johann von 102 — Achenbach, Andreas 269 — Achenbach, Oswald 275 — Adamo, Albert 305 — Agilolfus, Meister des h. 148 — Allegrini, Francesco 184 — Amberg, Wilh. 281 — Amsterdam, Jacob von 155 — Andreotti, Fred. 336 — Angeli, Heinr. v. 295 — Astfalck, Conr. 321 — Augsburger Meister des XVI. Jahrh. 127 — Avercamp, Hendrik 214.

Dacker, Jacob Adriaensz 231 — Backhuysen, Ludolf 214 D — Balducci, Matteo 169 — Baldung, Hans, gen. Grien 119 — Barbieri, Giovanni Francesco, gen. Guercino 183 — Barrias, Felix Joseph 330 — Barroccio, Federigo 184 — Bartholomäus, Meister des h. 70 — Bassani, Art der 177 — Bassen, Barthol. van 214 — Beckenkamp, Casp. Benedict 248 — Becker, Aug. 289 — Becker, Karl 280 — Beechy, William 192 — Begas, Karl 256 — Begas, Oscar 287 — Beijeren, Abraham van 215 — Belotto, Bernardo, gen. Canaletto 177 — Bendemann, Eduard 261 — Benson, Ambrosius 146 — Berchem, Nicolas 214 — Bergmann, Jul. 314 — Bewer, Clemens 272 — Bicci, Neri di 163 — Bloot, Pieter de 215 — Böcklin, Arnold 284 — Böhm, Paul 294 — Bömischer Meister um 1380 (?) 109 — Bologna, Schule von, XVII. Jahrhundert 183, 184 — Borch, Gerard ter 215 — Bordone, Paris 174 — Borgognone, Ambrogio di Stefano da Fossano gen. 181 — Bosch, Hieronym. (Hieron. van Aken) 155 — Bosch, Hieronym., Nachflg. 155 — Bossche, Balthasar van den 212 - Bouts, Dirk 129 - Bouts Dirk, Schule 129 — Böttcher, Christ. 271 — Braekeleer, Ferd. de 331 — Braith, Anton 292 — Bramantino, Bartolomeo, Suardi gen. 182 — Braun, Augustin 102 — Brekelenkam, Quiringh Gerritsz 216 — Bretz, Julius 325 — Bright, Henry 338 — Bromeis, Aug. 277 — Brueghel, Peter der Ältere 197 — Brueghel, Peter d. Jüngere 197 — Bruyn, Bartel 88 — Brüsseler Meister um 1530 147 — Brüssel, Paul Theodor van 216 — Bürgers, Felix 325.

Calame, Alex 330 — Camphausen, Wilh. 271 — Canale, gen. Canaletto 178 — Canon, Joh. 288 — Capelle, Jan van de 216 — Cauwer, L. E. de 335 — Cawenbergh,

Christian 242 — Ceulen, Cornel. Janssens van 217 — Chavannes, Alfr. 331 — Clarenbach, Max 327 — Claesz, Pieter 217 — Cleef, Jos. van, s. Meister des Todes Mariä — Clouet, François, Art 161 — Cölner Meister, Mitte des XIV. Jahrh. 13 — Cölner Meister um 1360 14 — Cölner Meister, Mitte des XV. Jahrh. 40 — Cölner Meister, zweite Hälfte des XV. Jahrh. 42 — Cölner Meister, Mitte des XV. Jahrh. 58 — Cölner Meister, Ende des XV. Jahrh. 58 — Cölner Meister, Ende des XV. Jahrh. 62 — Cölner Meister, Ende des XV. Jahrh. 62 — Cölner Meister, Ende des XVI. Jahrh. 82 — Cölner Meister, erste Hälfte des XVI. Jahrh. 85 — Cölner Meister aus der ersten Hälfte des XVI. Jahrh. 87 — Cölner Meister aus der zweiten Hälfte des XVI. Jahrh. 100 — Cölner Meister C D W 241 — Cölner Meister, unbekannter, XVII. Jahrh. 241 — Cölner Meister aus der ersten Hälfte des XVIII. Jahrh. 243 — Cölner Meister, A. W. 244 — Correggio 181 — Correns, Erich 281 — Cotignola, Girolamo Marchesi da 181 — Cranach, Lucas 124 — Credi, Lorenzo di, Schule 167 — Crespi, Giuseppe Maria, gen. Lo Spagnuolo 178 — Cuylenborch, Abraham van 218 — Cuyp, Aelbert 218 — Cuyp, Benjamin Gerritsz 219.

Dahl, Joh. Christ. Claussen 255 — David, Jacques Louis 191 — Decker, Cornelis 219 — Deelen, Dirk van 219 — Defregger, Franz von 291 — Deiker C. F. 292 — Deiters, Heinr. 296 — Delacroix, Aug. 329 — Delaroche, Paul 329 — Deusser, August 325 — Does, Simon van der 220 — Du Jardin, Karel 220 — Dürer, Albrecht 120 — Dusart, Cornelis 220.

Eckhout, Gerbrandt van den 221 — Epp, Rudolf 320 — Erdmann, Otto 290 — Everdingen, Allaert van 221.

Fapresto (Luca Giordano) 185 — Fay, Jos. 277 — Fehr, Conrad 313 — Fiedler, Bernh. 279 — Firle, Walther 314 — Flemalle, Meister von 136 — Floris, Franz, Art des 151 — Franchois, Lucas II 208 — Franchois, Pierre 212 — Francia, Giacomo 178 — Francia, Francesco 178 — Francken II, Frans 198 — Frankfurt, Meister von 108 — Fränkische Schule des XV. Jahrh. 123 — Fränk.-sächs. Maler, Anf. XVI. Jahrhunderts 123 — Franz.-vläm. Meister um 1500 133 —

Französischer Meister aus der I. Hälfte des XVIII. Jahrh. 190 — Frische, Ludw. Heinr. 289 — Funk, Heinr. 267.

Gallait, Louis 331 — Gauguin, Paul 340 — Gaul, Gust. 291 — Gebhardt, Eduard v. 293 — Geldorp, Nachfolger 241 — Gensler, Günther 260 — Georgslegende, Meister der 45 — Geertgen van Haarlem, Art 152 — Geselschap, Ed. 278 — Gessi, Francesco 183 — Ghirlandajo, Domenico 167 — Ghirlandajo, Ridolfo, Art 168 — Ghislandi, Fra Vittore 244 — Gillé od. Gellé, gen. Claude le Lorrain 189 — Giordano, Luca s. Fapresto 185 — Giorgiones Schule 173 — Giovanni, Matteo di, Art d. 163 — Gogh, Vincent van 340 — Gortzius, Geldorp 193 — Gossaert, Jan, gen. Mabuse 144 — Goyen, Jan van 222 — Gozzoli, Benozzo 164 — Graff, Anton 248 — Greve, Hedw. 319 — Grönvold, Marcus 297 — Grützner, Ed. 298 — Grünewald, Mathias 119 — Gude, Hans 283 — Günther, Otto Edmund 294.

Haider, K. 298 — Hals, Dirck 222 — Hamilton, Charles W. 213 — Hardt, Ernst 322 — Hartmann, Carl 315 — Haug, Rob. v. 313 — Hausbuches, Meister des 116 — Heda, Willem Claesz 222 — Hedinger, Elise 313 — Heem, Jan Davidsz. de 222 — Hemessen, Sanders van 159 — Heemskerck, Maerten van 159 — Heisterbacher Altarwerkes, Meister des 37 — Herreyns, W. J. 213 — Heyden, Christian 320 — Hildebrand, Ernst 289 — Hildebrandt, Ed. 280 — Hildebrandt, Ferd. Theodor 262 — Hildegardus, Meister 86 — Hindorf, Alfred 283 — Hofmann, Ludw. v. 316 — Holländischer Meister, XV. Jahrhundert 152 — Holländischer Meister, zweite Hälfte des XV. Jahrh. 152 — Holländischer Meister, erste Hälfte XVI. Jahrh. 156 — Holländischer Meister um 1520 156 — Holländischer Meister, Mitte des XVI. Jahrh. 160 — Holländischer Meister des XVII Jahrh. 240 — Hondecoeter, Melchior d' 223 — Honthorst, Gerard van 223 — Höninghaus, Ad. 269 — Hulsman, Jan 207 — Huysmans, Cornelis 212 — Huysmans, Jan Baptist 211 — Huysum, Jan van 224 — Hülleshoven, L. von 319.

Janssens, Abraham 202 — Jebens, Adolf 320 — Jerigh, E. 151 — Jimenez, Louis 335 — Ingres, J.-A.-D. 320 — Jordan, Carl 315 — Jordan, Rudolf 267 — Isenbrandt, Adriaen 134.

Alckreuth, Stanisl. Graf v. 281 — Kalf, Willem, Art 224 — Kampf, Eugen 314 — Kappis, Albert 292 — Kaulbach, Friedr. Aug. von 306 — Kessler, Franz 241 — Keuninck K. de 209 — Keyser, Nicaise de 332 — Kiederich, Paul Jos. 267 — Klaphauer, J. G. 243 — Kleinenbroich, Wilh. 277 — Knaus, Ludwig 288 — Köhler, Christian 262 — Koekkoek, Barend Cornelis 261 — Kolbe, Heinr. Christ. 252 — Körle, Pancraz 282 — Koninck, Philips 224 — Koninck, Philips, Art des 224 — Koninck, Salomon 224 — Kraus, Friedr. 284 — Kray, Wilh. 288 — Kuehl, Gotthard 306 — Kulmbach, Hans von 120 — Kuntze, Martha 306 — Kupetzky, Joh. 243 — Kühling, Wilh. 282.

Lagye, Victor 338 — Legros, Alphonse 339 — Leibl, Wilh. 298 — Lenbach, Franz von 292 — Leonhardi, Aug. Ed. 283 — Lessing, Carl Friedr. 262 — Liebermann, Max 302 — Liebborn, Meister von, Nachfolger 114 — Liesegang, Hellmuth 313 — Liezenmayer, Alex. 294 — Linnich, Meister von 143 — Lippi, Fra Filippo, Nachf. 164 — Lochner, Stephan 31 — Lombard, Lambert 148 — Lorenzetti, Ambruogio 163 — Lorrain le, s. Gillé — Lüben, Adolf 293 — Lucas, Eugenio d. ä. 338 — Luttichuys Isaak 225 — Lyon, Cornelius von 161 — Lyversberger Passion, Meister der 57.

Mabuse, s. Jan Gossaert — Machiavelli 343 — Maes, Nicolaes 225 — Magnasco, Alessandro 185 — Mandijn, Jan van Haarlem 146 — Maratta, Carlo 182 — Marienleben, Meister des 50 — Mariä, Meister des Todes 136 — Martersteig, Friedr. Wilh. 278 — Martini, Simone, Schule 162 — Massys, Quinten 134 — Max, Gabriel 295 — Mayer, Wilh. 270 — Mazzotta, F. 336 — Meer, Jan van der oder Vermeer van Haarlem 225 — Meister, Simon 260 — Memling, Hans, Art des 130 — Memmi, Lippo, Schule 162 — Mengelberg, Egidius 248 — Mengs, Ant. Raph. 248 — Metz, Joh. Martin 247 — Michael, Max 281 — Michelis, Alex. 282 — Mieris, Willem van 226 — Mierevelt, Michiel Jansz. van 225 — Mignard, Pierre 190 — Millet, Art 189 — Mintrop, Theodor 276 — Mitaly 337 — Molenaer, Jan Mienze 227 — Molenaer, Klaes 226 — Momper, Joos de 197 — Moreelse, Paulus 227 — Moroni oder Morone, Giov. Battista 182 — Mosler-Pallenberg, Heinr. 316 — Mulier, Pieter der Ältere

227 — Munkacsy, Michael 335 — Münzer, Adolf 325 — Murillo, Bartolomé Estéban 186.

Neuhaus, Fritz 309 — Neers, Peter der Ältere 198 — Neer, Eglon, Hendrik van der 228 — Netscher, Caspar 228 — Neuhaus, Fritz 309 — Neven Du Mont, Aug. 316 — Niederländische Meister des XV. und XVI. Jahrh. 133, 134, 160 — Niederrheinische Meister des XIV. bis XVI. Jahrh. 106 bis 108 — Normann, Adelsteen 337 — Noter, Peter Franz de 331.

berdeutsche Schulen 116 — Oberitalienische Schule des XVII. Jahrh. 125, 128, 129, 184 — Oberitalienische Schule um 1600. 183 — Ochtervelt, Jakob 228 — Oeder, Georg 298 — Orley, Barend van 145 — Ostade, Stil des A. van 229 — Ostade, Isaack van 228 — Ostendorfer, Michael 124 — Osterwald, Georg 261 — Overbeck, Joh. Friedr. 255.

Palamedesz, Anthonie 229 — Peerdt, Ernst te 310 — Perugino, Pietro, Schule 169 — Peters, Anton de 244 — Pfuhle, Fritz A. 327 — Philippi, Heinr. Ludw. 294 — Piloty, Carl 284 — Pinturicchio, Bern. 169 — Piombo, Sebastiano del 170 — Pijnacker, Adam 230 — Plockhorst, Bernhard 283 — Poel, Egbert van der 230 — Ponte, Jacopo da, s. Bassani — Portielje, Jean 337 — Pottgiesser, Joh. Wilh. 242 — Poussin, Schule 189 — Pradilla, Franc. 336 — Preti, Mattia 185 — Previtali, Andrea 170 — Putz, Leo 322.

Ravesteyn, Ant. van 230 — Reinhart, Joh. Christ. 252 — Reni, Guido 183 — Ribera, Art 184 — Richter, Gust. Carl Ludwig 282 — Rigaud, Hyacinthe 190 — Ring, Hermann tom 115 — Ritter, Henry 270 — Roller, Jean 335 — Römische Schule XVI. Jahrh. 170 — Rosendal, Nicolaes 231 — Rosenfelder, L. 277 — Rosselli, Cosimo 164 — Rottmann, Carl 259 — Rotta, Silvio Giulio 336 — Röting, Jul. 275 — Roybet, Ferdinand 330 — Rubens, Peter Paul 201 — Ruith, Horace van 338 — Ruisdael, Jacob Isaacksz. 231 — Ruysch, Rachel 223 — Ruysdael, Salomon van 231 — Ryckaert, David der Jüngere 210.

Salentin, Hub. 272 — Sächsischer Meister um 1550. 124 — Sanders, Jan van Hemessen 159 — Santi, Rafaelo da Urbino 170 — Schäfer, Laurenz 295 — Schalcken, Godfried 232 — Scheuren, Caspar 267 — Scheurenberg, Jos. 298 — Schick, Gottlieb 252 — Schick, Rud. 320 — Schinnerer, Adolf 327 — Schirmer, Joh. Wilh. 265 — Schmalzigaug, Fr.

302 — Schmidt, Max 280 — Schmidt, Wilh. Heinr. 332 — Schmitz, Joh. Jakob 247 — Schnorr von Carolsfeld, Jul. 256 — Schönleber, Gust. 309 — Schönnenbeck, Adolf 322 — Schoorman 240 — Schrader, Jul. 268 — Schreuer, Wilh. 319 — Schrever, Adolf 287 — Schrödter, Adolf 266 — Schuch, Charles 302 — Schut, Cornelius 208 — Schwäbische Schule XV. Jahrh. 127 — Schwerdgeburth, Otto 291 — Scorel, Jan van 159 — Segers, Gerard 207 — Seibels, Carl 296 — Seitz, Anton 288 — Severin S., Meister von 74 — Sichel, Nathanael 297 — Siena, Schule von, XIV. bis XV. Jahrh. 162 — Sippe, Meister der h. 62 — Slevogt, Max 321 — Slingeneyer, Ernst 332 — Smith-Hald, Frithjof 337 — Snyders, Frans 206 — Soest, Conrad von 110 — Solario, Andrea 182 — Soolmaker, J. Franciscus 232 — Sohn, Carl Ferd. 266 — Sperl, Joh. 301 — Spörer, Ed. 296 — Steen, Jan 232 — Steinfurth, Herm. 275 — Steinhausen, Wilh. 301 — Steinle, Ed. v. 6 — Stern, Max 326 — Straschiripka, Joh. v. 288 — Strozzi, Bernardo, gen. il Prete Genovese od. il Capuccino 185 — Stryowski, Wilh. 290 — Stuck, Franz 315 — Stückelberg, Ernst 289 — Suardi, Bartolommeo gen. Bramantino 182 — Süs, Gustav 275.

Tchoumokoff 337 — Teniers, David der Jüngere 210 — Terbrugghen, Hendrik 236 — Thoma, Hans 295 — Thulden, Theodor van 208 — Thumann, Paul 290 — Tiepolo, Giovanni Battista 177 — Tintoretto, Jacopo Robusti 174 — Tod Mariä, Meister des 136 — Tol, Dominicus van 236 — Toscanische Schule XIV. Jahrhundert 168 — Troyon, Constantin 330 — Trübner, Wilhelm 309.

Uhde, Fritz von 305 — Ursulalegende, Meister der, s. Meister von St. Severin — Utrechter Schule XVII. Jahrh. 236 — Utrecht, Adriaen van 209 — Ulft, Jakob van der 237.

Valentin le 189 — Vautier, Benj. 276 — Vecellio da Cadore, Tiziano 174 — Veen, Otto van 193 — Velde, Willem van de 237 — Verelst, Pieter 237 — Verherrlichung Mariä, Meister der 49 — Verendael, Nicolaes van 209 — Veronese, Bonifazio 173 — Veronese, Paolo Caliari gen. 177 — Venez. Schule XVI. Jahrh. 177 — Victors, Jacomo 237 — Vinckboons, David 198 — Vinci, Lionardo da 164 — Vlämische Schule XV. Jahrh. 133 — Vlämische Schule Anfang des XVI. Jahrh. 134 — Vlämische Schule XVII. Jahrh. 193 — Vlieger, Simon de 237 — Vliet, Hendrik van 238 — Volkers, Emil 288 — Voltz, Friedr. 279 — Vos, Cornelis de 206 — Vries, Roelof van 238.

Washington, Weber, Aug. 279 — Weber, Joseph 259 — Weber, Theodor 293 — Wegelin, Adolph 267 — Weenix, Jan 239 — Weenix, Joh. Baptist 238 — Weiss, Emil Rudolf 326 Wenglein, Jos. 297 — Werner, Anton von 297 — Westendorp, Fritz 321 — Westfälische Schule 106 — Westfälischer Meister um 1520. 114 — Weyden, Rogier van der 129 — Wider, Wilh. 279 — Wijnants, Jan 239 — Wilhelm, Meister 14, 15, 104 — Wille, Fritz von 314 — Wille, Aug. von 276 — Winkel, Jos. 319 — Worms, Anton von 82 — Wouwermann, Pieter 239.

Limmermann, Reinh. Sebastian 278 — Zügel, Heinrich 306.

# VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

Die Ziffern weisen auf die Seitenzahlen hin

Begas, Karl, Die Familie Begas 257 — Bendemann, Eduard, Die trauernden Juden im Exil 263 — Böcklin, Arnold, Die Burg am Meere 285 — Bordone, Paris, Bathseba im Bade 171 — Bosch, Hieronymus, Christnacht 153 — Böttcher. Christian, Sommernacht am Rhein 273 - Bruyn, Bartholomäus, Der Cölner Bürgermeister Arnold von Brauweiler 89 — Cölnischer Meister, Mitte des XIV. Jahrh., Triptychon mit Kreuzigung 11 — Cölnischer Meister der 2. Hälfte des XV. Jahrh., Krönung Mariä mit den 24 Ältesten 43 — Cranach, Lucas, St. Maria Magdalena 125 — Dürer, Albrecht, Pfeifer und Trommler 121 - Francia, Francesco, Madonna 179 -Franz.-vlämischer Meister des XV. Jahrh., Die Sippe der h. Jungfrau 131 — Gogh, Vincent van, Bildnis eines jungen Mannes 339 — Gozzoli, Benozzo, Madonna mit Heiligen 165 — Hofmann, Ludwig von, Brandung 317 — Hollandischer Meister des XV. Jahrh., Die h. Familie beim Mahle 149 — Leibl, Wilhelm, Bildnis des Herrn Pallenberg sen. 299 — Liebermann, Max, Selbstbildnis 303 — Lochner, Stephan, Das jüngste Gericht 29 - Lochner, Stephan, Madonna in der Rosenlaube 33 — Lucas, Eugenio d. ä., Die Verteidigung von Saragossa 333 — Meister des h. Bartholomäus, Thomas-Altar 71 — Meister des h. Bartholomäus, Kruzifixus mit Heiligen 75 — Meister des Hausbuches,

Tod Mariä 117 — Meister des Marienlebens, Kruzifixus 47 - Meister des Marienlebens, Madonna und St. Bernhard 51 — Meister des Marienlebens, Kreuzabnahme 55 — Meister des Marienlebens, Kreuzigungsaltar 59 — Meister von St. Severin, Anbetung der h. drei Könige 79 — Meister von St. Severin, Ein Engel erscheint der h. Ursula 83 - Meister der h. Sippe, Martertod des h. Sebastian 63 - Meister der h. Sippe, Die Sippe der h. Jungfrau 67 - Meister des Todes Maria, Tod Maria 137 — Meister des Todes Maria, Bildnis eines jungen Mannes 141 - Meister der h. Veronica (nahestehend) Madonna mit der Gartenerbse 17 — Murillo, Bartolomé Estéban, St. Franciscus in der Portiuncula 187 — Peerdt, Ernst te, Parkszene 311 — Peters, Anton de, Bildnis des Museumsbegründers Wallraf 245 — Ramboux, Johann Anton, Doppelbrustbildnis der Brüder Eberhard 249 — Rubens, Peter Paul, Juno und Argus 195 — Rubens, Peter Paul, Heilige Familie 199 — Rubens, Peter Paul, Die Stigmatisierung des h. Franciscus 203 — Schnorr v. Carolsfeld, Julius, Madonna mit dem Jesusknaben 253 - Scorel, Jan van, Brustbild eines Mannes 157 - Slevogt, Max, Französischer Reiter zu Pferde 323 — Steen, Jan, Simson in den Händen der Philister 233 — Tiepolo, Giovanni Battista, Anbetung der Könige 175 — Trübner, Wilhelm, Kentaurenjagd 307 — Westfälischer Meister um 1420, Kreuzigung 111.

## STIFTER-LISTE

Ammon, von — Andreae, Christoph — Andreae, Otto — Balthazar, Jean — Begas, Familie — Biercher, M. — Bock, Eugen — Boisserée, Sulpiz — Boisserée, Wwe. — Bourgeois, C. — Bürgers, Frau Ignaz — Camphausen, Artur — Camphausen, August — Charlier, Max — Claren — Clarenbach, Max — Clouth, Franz — Cölnischer Gewerbeverein — Cölner Karnevalsgesellschaft — Cölnischer Kunstverein — Cöln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft — Cölner Museumsverein — Cornelius, Peter von — Cremer, Frl. Sophie — Dackes, H. — Deichmann, Otto — Dormagen — Endemann, Frl. Hedwig — Esser, Robert — Farina, Frau Emma — Farina, Karl — Flammersheim, von — Flüggen, Frl. — Frenz, Heinrich — Fuchs, J. P. — Fuchs, Frau Prof. — Gau, F. G. — Gensler, Günther — Glasmacher, Carl — Grüneberg, Friedrich — Grüneberg, H. — Guffanti — Guilleaume, Arnold von —

Guilleaume, Frau F. C. — Guilleaume, Max von — Guilleaume, Theodor von — Hagen, Franz — Hagen, Louis — Heidemann, J. N. — Heimann, Albert — Heimann, J. M. Herbertz, Frau Marie - Herstatt, Artur - Herstatt, Eduard — Hertz, Hermann — Herwegh, F. J. von — Heuser, August — Heuser, Otto — Heyer, Wilhelm — Historischer Verein für den Niederrhein — Hittorf, Jacob Ignaz — Jäger, Oskar — Joest, Frau Aug. — Joest, Karl — Kaaf — Kaufmann-Asser, Wwe. - Kayser, Engelbert - Komitee für das Moltke-Denkmal — Königs, Ernst — Kühlwetter — Kunstverein für Rheinland und Westfalen — Lachnit, Wwe. Langen, Eugen — Langen, Gottl. — Leibl, Wilhelm — Leiden, Damian — Leiden, Franz — Leiden, Hans — Leverkus, Karl — Levendecker, Ernst — Levendecker, Hans — Liebmann, Benjamin — Mallinckrodt, Gustav von — Merlo, J. J. — Metzge, Friedrich — Meyer, Paul — Mevissen, G. von - Michels, Frau Constanze (Erben) - Michels, Ernst -Michels, Gustav — Mond, Frau F. — Mumm, J. A. — Nakatenus — Neven Du Mont, Alfred — Neven Du Mont, Joseph — Neven, M. — Niessen, C. A. — Niessen, J. — de Noël, M. J. - Nückel, Jos. - Oehme, Fr. - Ölbermann, Frau Emil — Oppenheim, Frh. Albert von — Oppenheim, Dagobert — Oppenheim, Frh. Ed. von — Oppenheim, Freifrau Simon von — Osterwald, Georg — Pallenberg, Jakob — Parra, O. de la — Peill, Emil — Peill, Wilhelm — Pfeifer, Eugen — Pfeifer, Valentin — Philippi — Plasman, J. B. — Pütz — Rath, Arthur vom — Rath, Emil vom — Rath, Eugen vom — Rautenstrauch, Eugen — Reimbold, Ernst — Rheinische Brauereigesellschaft — Rhein.-Cöln. Dampfschiffahrt-Gesellschaft - Ritter, Eugen - Rommel, Familie - Schaaffhausen'scher Bankverein — Schaurte, Theodor — Scheibler, Julius — Scheibler, Karl — Schenk, Ed. — Schiefer, Wwe. Katharina — Schlaeger, Heinrich — Schmalbein, Friedrich — Schmitz, Thomas — Schnitzler, Ed. — Schnitzler, Richard — Schröder, Heinrich — Seligmann, Max — Seligmann, Moritz Spiegel zum Desenberg, Ferd Aug. Graf — Stein, Joh. Heinr. — Stein, Karl — Stein, Raoul — Steiner, Wwe. — Steinmann — Steinmeyer, N. — Stollwerck, Peter Joseph — Teller, Wwe. Vorster, Fritz — Vorster, Julius — Voss, C. — Wahlen, Karl — Wallraf, Ferdinand — Weber, Albert — Weiler, Julius — Werres, Frl. L. — Weyer — Wittgenstein, Fritz von — Zanders, Richard — Zypen, Eugen van der — Zypen, Julius van der.

GETTY CENTER LIBRARY

3 3125 00143 0970

DRUCK DER
KÖLNER VERLAGS-ANSTALT
UND DRUCKEREI AKTIEN GESELL/CHAFT
CÖLN 1910